

gr 40426

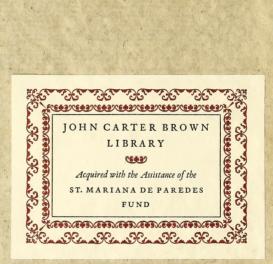

A Commence of the Commence of 





# SERMONES PANEGYRICI

Præcipuis Sacrorum Ordinum Fundatoribus,
Patriarchis, aliisque Terrarum Patronis, ad

Lav Date Ips Vm In EXCeLsis.

Insertis nonnullis festis de B. M. V. de circumcisione Domini &c. aduodecim signis Prædestinationis, quorum singula singulis mensibus præsiguntur cum Symbolis chrono-graphicis, & figuris.

Das ift:



06=



redigen

Don

Denen fürnehmsten Seil. Ordens - Stifftern, Patriarchen, und andern heiligen Lands-Patronen; dann auch auff etwelchen MariæFesträgen, und von denen 12. Zeichen der Göttlichen Enaden Wahle
Deren jedes jedem Monat vorgesest wird.

speca 1734

Pars II.

Operâ, & Industria

F. Christiani Brez, Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum, Provincia Thuringia S. Elisabetha Concionatoris Emeriti, & Ordinarii.

Ad B. Mariam Virginem Wezlaria.

Rurnberg / In Berlegung Paul Lochners / Buchhandlers. 21. 1723.



# SERMONES

Precipula Sacreways Ordenius Fundatoribus,
Laterarena Laterarena Parcona, ad
nomana Salamon Planto goods qualascona.
LaVidam Insevento an Silical etc.

Mercie manufle de la VIV de chemica de la manufle de la company de la manufle de la company de la co



HPJCB.

nspiden

Annen fürne hinden Seit Andenis Geiffigen, Pakriaredien. und eineren de dien Stindel Brungliene down in in dand einrelande aberinden. Les einer und dem einer da. Berein der Geiffigen Enden Bunden Bande.

. ll ang?

F. Chieffing these, Ordina Prairies Minorum Lecolectionum, Piarme des Luniogne S. Elishethe Concionante Emedia, & Ordinard.

July S. Menten Prefiger Prairie.

Charleng of the Building Paul Cochecet Buchhaplers. A. 1723.

# Elenchus Universalis Conceptuum, bac secundâ parte contentorum, Festo Ssmi Corporis Christi,

Progr. Sacramentum Eucharistiæ.

Anagr. Chara Ceres in Jesum mutata.

Intentum, a houses anivos and hold es

Mensa eXstrVCta à DIVIna CharItate.

Sôttliche Liebs Tafel.

Thema.

Habentes Mysterium sidei in conscientia pura. 1. Tim. 3. v. 9. Die das Geheimnuß des Glaubens haben in einem reinen Gewissen.

Julius. Sol in a Leone.

Signum Prædestinationis Septimum. Vera peCCatorVM InnVItVr Detestatio.

Festo S. Udalrici.

Progr. Udalricus.

Intentum.

VIrtVs præClara De Merltls eXaltata.
Verdienter Tugend & Lohn.

Thema.

Exemplum esto fidelium. 1.ad Tim. 4. v. 12.

Seye ein Gürbild der Glaubigen/in Wort/im Wandel/in der Lieb/
im Glauben/in der Reuschheit.

)(2

Festo

#### Festo S. Annæ Matris B. M. V.

Progr. Anna Mater Maria.

Intentum.

Ara aVgVsta AVgVstsslMæ Delparæ ConseCrata, Der herr und heilige Maria Mitar.

Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Matth. 7. v. 16. 21us ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.

#### Augustus.

Sol in W Virgine.

Signum Pradestinationis Offavum.
PerseCVtorIbVs sVIs IgnosCenDVM.

#### Festo Mellislui Abbatis D. Bernardi.

Progr. Beatus Pater Bernardus.

Anagr. Sub te reparebat Nardus.

Intentum.

NarDVs MeLLIfLVa VigoresIVs refLorens, Die wieder : bluhende Tugend : Tard.

Thema.

Nardus mea dedit odorem. Cant. 1. v. 11.
Weine Marden gabe seinen Geruch.

September.

Solin & Libro.

Signum Pradestinationis Nonum.

AffeCtVs erga paVperes In Donls CoMpassIVVs.

Festo

#### Festo SS, Angelorum Custodum.

Progr. Angelus. Anagr. Galenus.

manus & at Intentum, at a mangio

Der erfahrne Leib : und Scelen : 21rgt.

Thema.

Non dormitabit, neque dormiet. Pfal. 120. v. 4. Er schlummert / und schlafft nicht.

Festo S. Mariæ Natæ.

Progr. Maria nata.
Anagr. 1. Nata amari. 2. à mari nata.

Intentum.

GaVDIVM C&LI VnIVersale.

2lligemeine Simmels : Freud.

Thema.

Ego Mater pulchræ dilectionis, & timoris, & agnitionis, & Sanctæ Spei. Jeb bin ein Mutter der sehönen Lieb / und der Forcht / und der Erstanntnus / und der heiligen Zoffnung.

Festo S. Michaëlis Archangeli.

Progr. Michaël.

Anagr. 1. Hic almè. 2. Hic malè.

Intentum.

DVX prIMVs angeLICæ PhaLangis. Deß Simmlischen Seers Sauptmann.

Consurget Michaël Princeps Magnus. Dan. 12. v. 1.
3u derselbigen Zeit wird der grosse Surst Michael auffstehen/der für die Kinder Israel deines Volcks stehet.

)(3

October.

-- See )o( See --

October.

Sol in m Scorpione.

Signum Pradestinationis Decimum.

In qVocVnqVe aDVerso Mens slbl Constans.

Festo S. Francisci Seraphici.

Progr. Beatus Franciscus Seraphicus.

Anagr. Ab hinc sit, repercussus causas.

Intentum.

SeraphiM arDore CrvClfIXVs. Der brinne Englische Gecreutigte.

November.

Sol in A Sagittario.

Signum Pradestinationis Undecimum.

FreqVentIVs svMenDa saCra EVCharlsta.

Festo omnium Sanctorum.

Progr. Ecclesia Beata triumphans.
Anagr. Hic Mater beat, salus in pace.

intentum,

Vera BeatItVDo CVM - & In paCe &VIterna, Ewiger fried / und ewige freud.

Sancti per fidem vicerunt Regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromissiones. ad Hebr. 11. v. 33.

Die Zeilige haben durch den Glauben Konigreich überwunden / die Gerechtigkeit gewürcker / die Verhenstungen erlanget.

In com-

b sweep and circulate with

## In commemoratione omnium Fidelium Defunctorum.

Progr. Ad vos funt animi nuncia verba mei. Ovidius.

Anagr. De amore tua nunc uni animabus iis.

Intentum.

NVnCIvs De profVnDIs pro DefVnCtIs. Sufffbittender Bott.

Thema.

Miseremini mei! miseremini mei! saltem vos amici mei! Job. 19. v. 21. Erbarmet euch über mich! Erbarmet euch über mich/ 3um wenigsten ihr meine Freunde!

#### Gemitus Parentis ad Filium

five

Seuffzer eines Vatters aus dem Segfeuer.
Parens DesoLatVs eX Igne geMens plaCVLarl.

FILlos enVtrIVI, & eXaLtaVI, IpsI Verd (qVantVs eheV DoLor!)

tVrpIVs spreVerVnt Me. Isaiæ 1. v. 2.

Jeh hab Rinder erzogen/und erhöhet/aber sie haben mich verachter.

#### December.

Sol in a Capricorno.

Signum Prædestinationis Duodecimum.

sVCCVs In aVDlenDo Verbo Del.

Festo S. Francisci Xaverii.

Progr. Beatus Xaverius.

Anagr. Vir âb axe suetus.

Intentum.

VtriVsque MVnDl CeLslor AtLas. Beyder Welt Atlas.

Thema.

Thema.

Quis est hic? & laudabimus eum, fecit enim mirabilia in vita sua? Eccl. 31.

Wer ist dieser! und wir werden ihn loben / dann Er hat in seinem Les ben Wunder Ding gethan.

#### Festo Immaculatæ Conceptionis B. M. V.

Progr. Immaculata Conceptio Deiparæ Virginis Mariæ.

Anagr. Sinè macula peccati primi Adami Ocior Eva genita.

#### Intentum.

PhæbVs In splendore neVtiqVaM ECLIpsatVs.
Das im Glants allzeit vollkommene Sonnen: Liecht.
Thema.

In sole posuit tabernaculum suum. Pfal. 18. v. 6. In der Sonn bat et seine Zütten gesetzt.

#### Festo Nativitatis D. N. JEsu Christi.

Progr. Timentibus vobis orietur sol justitiæ. Mal. 4. v. 2. Anagr. Sol nubi obviet, â justis metis retroivit.

#### Intentum, a principal as the to the

SoL nobls eXoreVs, DeCeM Linels regressVs. fixiz 38.

Sol eXorlens DeCeM Linels revers Vs. Die durch 10, Linien zuruck kehrende Sonn.

Timentibus vobis orietur sol justitiæ. Malach. 4. v. 2. Es solle euch / die ihr meinen Mamen forchtet / die Sonn der Gerechetigteit auffgehen.



## Programma. Sacramentum Eucharistiæ.

Anagramma.
Chara Ceres in JEsum mutata.

Epigramma.

En hanc immensam Divina potentia mensam
Struxit, & instruxit, nec dare plus potuit.
Struxit, & instruxit potuque ciboque salutis,
Ut sanguis potus, sic cibus ipsa caro.
Una tamen species una cum sanguine carnem
Continet, hinc Christus totus ubique datur.
Diesen Tisch hat Gott gegeben,
Oaß wir mogten ewig leben,
Christi Blut ist da der Tranck,
Christi Bleisch die Speiß darneben,
Ein Gestalt thut beedes geben,
Nehm es an, und sage Danck.

Programma.

Hoc est enim Corpus meum; Hie est enim calix fanguinis mei, novi, & zterni testamenti mysterium sidei, qui pro vobis, & pro multis essundetur in remissionem peccatorum.

Anagramma 1.

Non est, Luthere, panis, non est, Calvine, rei figura; Est corpus Dei optimi Maximi, effusè semetipsum mihi communicantis, nosce, quo ritu, & mysterio te reum redemit.

Anagramma 2.

Ecce cor meum intus credit, Christum immensum, & omnipotentem sub utraque specie panis, & vini sumi realiter, non in figura, uti male sentis, O ferox, imo impie hostis fidei.

Erafmus Roterdamus ad Ludov. Berum.

Nunquam persuaderi mihi potuit, neque poterit, Christum, qui Veritas est, & charitas, tam diu passurum sussie, dilectam sponsam suam harere in errore tam abominando, ut crustulum farinaceum pro ipso adorares.

Festum

### Festum SS. Corporis Christi.

THEMA.

Habentes mysterium sidei in conscientia pura. primæ ad Tim. tert. v. nono.

Die das Geheimnuß des Glaubens haben in einem reinen Gewissen. 1. Tim 3. v. 9.

O unbeschreiblich/ja unbegreifslich ist das Hochwürdigste Sa/Sacramencrament des Altars/daß es billig von Christo gesagt worden: tum Bucha-Mysterium sidei: Ein Geheimnuß des Glaubens. Dann oberistischer wohlen diese Wort ausdrücklich nicht in den Evangelissen gesciale mystefunden werden/daß es doch die Wort Christi gewesen/da errium sidei, den Wein in sein heiliges Blut verwandelt / lehret unser Mutter die

Den Wein in sein beiliges Blut verwandelt / tehtet untet Route Christ. Catholische Kirch / die sich in der Consecration des Kelchs dieser Wort gebraucht: Hic est enim calix novi Testamenti, mysterium sidei. An dem materialischen Himmel sinde ich sieben Planeten / und unter denselbigen in mitten die Sonn / die est an Glang und Würckung ans Eucharistia dern vorthut. In dem Geistlichen Himmel der streitbaren Kirchen hat sol est, Gott gleichfalls gesest sieden helliglängende Planeten / die sieden heilis ge Sacrament / unter welchen als die Sonn glänget das Hochwürdigs ste Altars Sacrament / in welchem verborgen Christus. Sol justitiæ, Malachiæ quarto, von welchem / als der Brunnquell alles Gutens die Malach. 4. Krafft / Würckung und Gnad allen andern H. Sacramenten zustiesset v. 2- zur Reinigung und Rechtsertigung unserer Seelen.

So der Glauben ein Accidens, ein zusallende Sach ist, wie sagt dann der H. Paulus: Fides est substantia rerum sperandarum? ad Hebr. Hebr. 11. undec. Der Glaub ist ein Grundveste deren Dingen / die man v. I. hosset/und ein sicherer Beweiß deren Dinge/ die nicht gesehen werden: Die Ursach ist gleichwie die Substanz das Fundament ist der Accidentium, also ist der Glaub ein Grundveste dieses allerheiligsten

Sacrament/ daß ich wohl fagen fan:

PortentVM fIDel eXCeLLentlVs.

Diß Sacrament des Glaubens ift/ Lin groß Geheimnuß/glaub mein Christ.

Niss credideritis, non intelligetis, sepnd die Wort des Propheten Isaiz, Isaiz 7.v.9; (20 2 cap.

Pfal. 114. V. 10.

In hoc myflerio fides necessaria. Joan. 6. W. 56.

cap, fept. Mann in einem Geheimnuß ber Glauben vonnothen/fo wird er erfordert in Diesem Webeimnuß des Sochwurdiasten Sacraments des Altars/ dann der Glauben ift/ der allhier die Jungen beredfam macht/ Dahero fagt ber Mfalmist/Pfal.cent. dec. quinto. Credidi, propter quod locutus sum. Und weilen dieser mahre lebendige Glauben denen Sacramentariis abgangen/haben fie in Diesem Sacrament Die Gegenwarth Christi gelaugnet/ haben dem mahren Glauben widerstrebt und fect mis inprimis eft Derforochen Der Bahrheit / Die uns Chriftus flar lehret ben feinem aes liebten Schoff-Cunger und Evangelisten Joanne, cap, fexto: Caro mea verè est cibus, mein fleisch ist warhaffrig eine Speif.

Num. 4. T, 10.

5. Divina ferntari temerarium. Ezech. 3. v. I. Did. v. 2.

Diesem so groffen Geheimnuß sollen wir nicht für wikig nacharüblen und nachforschen / wie GDEE streng gebotten dem Bolck Strael Num. quarto. Nulla curiositate videant, que sunt in sanctuario, sie sollen keines wens so fürwinin sevn/daß sie seben/was im beis liathum ist / 4 fonst werden sie sterben. Das haben erfahren die Bethsamiter / deren auf 70000, umkommen / weilen sie fürwißig in Diesem dem Gebot GOttes widerstrebt. GOtt zeigte seinem Drophes ten Ezechiel ein Buch/ das eingewickelt ware/ mit diesem austrücklichen Befehl/ cap. tert. Comede volumen istud. If dieses Buch. Und mas Ezechiel hierzu? da that ich meinen Mund auf/ und er fpeifte mich mit demfelben Buch. Es hatte ja der Prophet ju Gott fas gen konnen : SErz! ehe und bevor ich das Buch hinunter schlucke / fo will ich alles lesen / damit ich verstehe / was darinn begriffen ist; so mir Dieses nicht erlaubt wird / beschwehre ich mich / Das Buch zu genieffen. So Ezechiel GOtt also begegnet ware / hatte er gezeigt / daß er geringen/oder gar feinen Behorfam und Glauben ju GOtt hatte. 2Inderft hat fich verhalten der gehorsame Prophet / dann so bald er die Wort des Herrn angehört: Comede volumen istud, hat er ohne weiters Nachdencken den Mund eröffnet / und das Buch verschlungen. folle thun ein wahrer Catholischer Chrift, so er hort diese Wort aus dem 1. Cor. 11. Mund & Ottes / prima ad Corinth. undec. Accipite, & manducate. hoc est corpus meum. Mehmer hin und esset / das ist mein Leib. Er folle nicht nachgrublen und nachforschen / Dann sonsten hatte Chris

V. 24.

Captivan-

dus hie in- stus dieses Sacrament nicht genennt per excellentiam mysterium sitellectus in dei, so es durch ausserliche Sinn hatte konnen begriffen werden / dem obsequiem ich wohl diese Zeit. Schrifft benfügen fan:

TrlyMphVs Del eXceLLentlæ. GOttes Allmacht triumphirt/ Und allein hier excellirt.

Haben-

Habentes mysterium sidei in conscientia pura, prim. ad Tim. terrio. 1. Tim. 3. Wie nun dieses Hochwurdigste Sacrament ein Geheimnuß des Glau v.9. bens sepe / und wir es im reinen Gewissen haben und empfangen sollen nach den Worten des H. Pauli, will ich in gegenwärtiger Sermon erklästen. Favete.

Beit sene von einem rechtglaubigen Christen die Pharistische Frag Joan, sexto: Quomodo potest hie nobis carnem suam dare ad man-Joan, sexto: Quomodo potest hie nobis carnem suam dare ad man-Joan, sexto: Wie kan uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Wie kan uns dieser sein Fleisch zu essen: Wie kan das Fleisch eine Speiß der Seelen senn? Wie solle ein kleine Hostia den ganzen Leid Christi in sich einschliessen? Wie solle die Hostia konnen zerbrochen werden/ohne Verlezung des Leibs? Dalhier muß man den Verstand gefangen geben zum Gehorsam des Glaubens / und mit zu Hie sola seschlossenen Augen der menschlichen Vernunsst allein sich sühren lassen des sufficie, durch das Glaubens Liecht/mit dem Ezechiel blind gehorsamen den Worten Christi/ Joan. sexto: Niss manducaveritis meam carnem, & di-Joan. sertis meum sanguinem, non habebitis vitam in vodis. Warlich/v. st. warlich ich sage euch / es seve dann / daß ihr das Fleisch des Menschen Sohns esset / und sein Blut trincket / so werdet ihr das Leben in euch nicht haben.

Marum nennet aber dieses allerheiligke Sacrament Christus vor andern Geheimnussen des Glaubens Mysterium sidei? Ist dann nicht das Geheimnus der Menschwerdung Christi ein grosses Geheimnus des Glaubens? Verdient dann nicht die glorwürdige Auferstehung und wunderbarliche Himmelsahrt Christi einen gleichen Shren-Litul? Was solle ich sagen von dem unbegreisslichen Geheimnus der allerheiligsten unzertheilten Drepfaltigkeit? solle dann dieses nicht können gesagt wers den: Mysterium sidei? Warum solle dieses Sacrament vor allen andern

benahmset werden ein Geheimnuß des Glaubens?

Drey Ursachen sinde ich sonderlich. Die erste ist / warum dieses Tres cause, von Christo genennt worden Mysterium sidei, weisen er dasseldige einges cur hoe sassett GOtt zu ersesen die geschehene Untreu und Unglauben unsers erscramentum sten Vatters / durch ein neues Gebott des Glaubens. Dann es hatte dicatur mydbam dem höchsten GOtt ein grosse Unbild angethan / indem er vielskerium sincher der höllischen Schlangen Glauben geben/als GOtt/da doch diesser ein Urseber aller Barheit / jener aber der Lügen; Auf dessen Jungschlassen Grucht geniessen wurde unsterblich seyn/so er von der verbottenen Frucht geniessen wurde / dann es hatte ihnen der Sasthan eingeblasen / Genes. tert. Eritis sicut Dii. Sie wollten aber den Gen.3.v.5,

Yoan, 6.

II.

Hoc Sacra-

Gen. 2. v. 17 Worten & Ottes feinen Glauben guftellen, Gen. fec. In quacunque die comederis, morte morieris. Diese Untreu und Unglauben bat Chris ftus durch den Glauben dieses Sacraments erseben wollen/bamit/ mas der unglaubige Mensch in dem Paradens verlohren / ausser dem Paradenf durch den Glauben wieder erhalten mogte / dann da hat er durch den Unglauben verlohren die Unsterblichkeit, allhier erlangt er durch ben Glauben das ewige Leben / wie Chriftus fpricht und verfpricht/ Joan. Joan. 6.

v. 59. sexto: Qui manducat hunc panem, vivet in æternum.

O munderbarliche Weißheit GOttes! welcher durch die Speif Per efum das leben wieder giebt/da durch die Speif der Teuffel den Todt in die homo mo-Welt gebracht hat. Solches thut Tfaias in ber Verson GOttes bem ritur. & vihöllischen Sagd-Hund in Die Nafen reiben/ mit folgenden Worten / cap. vificatur. Ifa.37.v.29 trig. sept. Ponam circulum in naribus tuis, & reducam te in viam, per quam venisti, ich will die einen Ring in deine Mafen legen / und will dich auf den Weg wiederum führen / durch welchen du berkommen bift. Durch die Nasen versteht die S. Schrifft/wie bes

geugen Hieronymus und Gregorius, die Argliftigfeit des Teuffels/ bann Holiz cir- mit der Nafen/als wie ein Spur Sund/ fucht er das Wild auf/ dem er culus quare, nachjaget. Damit ihm aber die Gewalt benommen werdes drohet ihme BOtt: Ponam circulum in naribus tuis, nehmlich ben Ring ber Beil, Hoftien / in welcher gu feben das Lamm Gottes / daß ich deiner Arglis stigfeit entgegen segen will / & reducam te in viam, per quam venisti. Dann gleichwie du durch die Speif fommen / und in die Welt einges tretten bift, also soust du durch die Sveif wiederum ausgetrieben wers den. Der Mensch hat fterben muffen / dieweil er dir geglaubt / indem

er mir aber glaubt / fo folle er das leben wieder haben. Joan. fexto. v. 59. Dann qui manducat hunc panem, vivet in aternum. Bon Diesem Ring dieser H. Hostien schreibe ich diese Jahr- ABort:

> ECCe aVgVftVM fIDel In angVfto. In des Ringes Bleinigkeit Seh des Glaubens Zerrligkeit.

mentum dicitur my- Zweptens ift Dieses Hochheiligste Sacrament sonderlich Mysterium fisterium fi- dei, wegen der groffen Difficultaten / welche hierin dem menschlichen fummas Verstand vorkommen. Alls der Prophet Flaias! OOtt sigen sahe auf quas patitur einem herrlichen Ehron / Deffen Saupt und Buf mit ihren Flügeln bedifficultates beckten die Seraph, die unaufhorlich jungen das Sanctus, Sanctus, San-Ifai. 6. v. 3. ctus.

Etus , Durch welches fie befennten das hohe Geheimnuß Der 2Werheiligften Drenfaltigfeit; obschon Dieses Geheimnuß fehr schwehr zu begreiffen / versprache dannoch der Prophet / dieses dem Bolck vorzutragen / und in der Erkanntnuß und Reverenz ju demfelbigen ju unterweisen/ wie er fich bann verlauten lieffe / Ifai fexto : Ecce ego, mitte me. Daibid v. 8. ihm aber das groffe Beheimnuß der Menschwerdung Christi geoffenbahret worden / in Betrachtung der allerhochsten Demuth Gottes / ents schuldiate er fich / zu geben und dem Bolck zu predigen dieses wunders bahrlichste Geheimnuß / Isai. quinq. tert. Quis credet auditui nostro? Isai. 3. v. r. Wer wird dem Wort glauben / das er von uns borer! Mann Dem Dropheten fo schwehr gefallen zu fassen und zu predigen Gott ein nen Menschen / so murde ihm noch schwehrer vorkommen senn zu bes areiffen und zu predigen GOtt eine Speif? Und wie anderst? In der Menschwerdung hat GDEE angenommen die menschliche Natur mit 1000, und 1000, himmlischen Gaben reichlich versehen / in Diesem Sg erament vereiniget er fich auf Sacramentalische Beiß mit den Geftal Buchariffia Den Brod und Beins/ die ohne Leben und Burdigfeit sennd. In der mysterium Offenbahrung der Allerheiligsten Drenfaltigfeit fahe Ifaias das Saupt maximum. und die Ruß Gottes bedeckt mit den Flügeln der Geraphinen. In der Offenbahrung der liebreichsten Menschwerdung sahe er Gott bedeckt mit dem Rleid der Menschlichen Natur. In Diesem Sacrament aber ift Gott verborgen unter den Gestalten Brod und Weins/daß also dem ausserlichen Unsehen nach nichts mehrers scheint zu haben ein consecrirte Hostia, als ein unconsecrirte / da doch diese in sich begreifft die Substanz des Brods / jene aber das wahre Rieisch und Blut Christi &Giu gang vollkommen mit allen Bliedmaffen des gangen Leibs / daß man mobl fagen fan mit dem Isaia cap. quadr. quinto: Verè tu es Deus ab-Isai. 45. sconditus. Und fo nach der Lehr des Seil, Pauli: Fides est argumentum rerum non apparentium. und ad Hebr. undec. fo hat diefes Dlas/fonder ad Hebr. 11. lich in diesem Allerheiligsten Sacrament, und fan vor andern gesagt mer z. 1. ben: Mysterium fidei, sintemahlen/ nach Aussag ber Theologen, fides est de non visis.

Daß der H. Evangelist Joannes vor der Einsekung dieses allerheis ligsten Sacraments von Christo diese Wort schreibt/ cap. dec. tertio: Joan. 13. Sciens Jesus, quia omnia dedit ei Pater in manus, & quia â Deo exivit. 13. Er wuste/ daß ihm der Vatter alle Ding in die Zand gegeben In hoc sahatte/ und daß er von GOtt ausgangen ware. Was hat er cramento anderst sagen wollen/ als daß Christus ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit und daß en wollen/ als daß Christus ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit und daß en wollen/ als daß Christus ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit und daß en wollen/ als daß Christus ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit und daß en wollen/ als daß Christus ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit den deck ein der deck en wollen/ als daß Christus ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit und daß ein deck ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit den deck ein deck ein natürlicher Sohn GOttes/ totum facit den deck ein natürlicher Sohn GOTTES/ totum facit deck ein natürlicher Sohn GOTTES/ totum facit deck ein natürlicher Sohn GOTTES/ totum facit deck ein natürlicher Sohn deck ein natürlicher Sohn deck ein natürlicher Sohn deck ein natürlicher GOTTES/ totum facit deck ein natürl

und wie ber Batter allmächtig fene / daß alfo / was in diefem Bebeime nuf uns unbegreifflich vorkommt / der Allmacht & Ottes juzuschreiben / dahero Christus in Consecrirung des Brods seine Augen erhaben in Simmel/zu GOtt feinem Allmächtigen Batter/nach dem Ausspruch der Rirchen: Et elevatis oculis in cœlum ad Deum Patrem omnipotentem. Barum nicht ad misericorden? warum nicht ad liberalem? &c. Deis len die Allmacht Gottes hier alles gethan hat / der wohl der Spruch Herculis fan bengefügt werden: Non plus ultra.

Brodi 12. v. 10.

Ein Figur Diefes groffen Altars. Gebeimnuß ware im Alten Teffge ment das Ofterlamm / von welchem GOtt dieses befohlen hat / Exodi duod. Si quid residuum fuerit, igne comburetis, Wann etwas ibs rig seyn wird/das sollet ihr mit Leuer verbrennen. Was wir als fo in diesem unbegreifflichen Gebeimnuß nicht fassen und begreiffen tonnen/das sollen wir zueignen der unendlichen Macht Gottes/ welche als ein Feuer alle Difficultat leicht überwinden und verzehren wird. Quo-

Luc. I. v. 37. niam non est impossibile apud Deum omne verbum, Luc. primo. Malach. 3. Welcher ausbrucklich von fich zeugt / Malach. tert. Ego Dominus, & non mutor, Ich bin der ZErr/ und andre mich nicht. Co wir bu und nehmen ein todte Speiß / verandern wir selbige in unfre Sub-Aliud in ci-ftanz; so aber die Speiß ein Leben in sich hat / thut uns die Speiß in aliudinci- fich verandern. Indem alfo diese Gottliche Speif den Urheber des bo mortuo. Lebens in sich begreifft / werden wir durch selbige geistlicher Weiß transformirt / wie Chriftus selbsten verheissen seinem geliebten Diener Augustino: Non tu me mutabis in te, sed tu mutaberis in me. also ein groffer Unterschied zwischen dieser Bottlichen Speif und Abendmahl/ und zwischen unsern Gastmahl und materialischen Speifen/ dann wann diese genoffen und verzehrt / bleibt die Schuffel übrig und unverlegt / in diesem Beheimnuß vollen Abendmahl aber / indem die Speiß genoffen wird fo wird die Schuffel gerbrochen und vergehrt / nehmlich Die Accidentia, Die Gestalten / wie lehrt der Englische Lehrer Signi tantum fit fractura, die Speiß aber / die ist der mahre Leib Christi / wird nicht gertheilt noch gerbrochen / wie mit dem S. Thoma Aquinate singt Die Chriff-Catholifche Rirch:

> A sumente non concisus. Non confractus, non divisus Integer accipitur, Nec sumpto consumitur.

Bas der Nath und Faden der Ariadnæ gewesen ist in dem Theseo, in 15. dem Eretensischen Labyrinth/ das ist einem rechtglaubigen Christen der Fides hie steisse Glauben in diesem Geheimnußevollen Sacrament/ worzu uns er cere, & dumahnet unstre Mutter/ die Kirch/ durch die Wort des Englischen Lehe cere, & dumahnet unstre Mutter/ die Kirch/ durch die Wort des Englischen Lehe cere, durch eres: Præstet sides supplementum sensuum desectui. Dann der Glaub ist jenes Liecht/ von weichem sagt der Heil. Joannes, cap. primo: Et Joan, 1, v.s. lux in tenebris lucet. Ist nun Christus das wahre Liecht/ die Sonn der Gerechtigseit/ so ist er verborgen in diesem Sacrament unter der sinstern Wolcken der Gestalten/wie GOtt sich zu verbergen selbsten gessprochen/ tert. Reg. och. Dominus dixit, ut habitaret in nebula. Der 3, Reg. 1. ISErr har gesagt/daß er im Nebel wohnen wolle. O wie sins v. 12. ster und Nebels voll ist dieses so grosse Altars Scheimnuß! allwo es durchaus heisen thut:

Vera fiDes est biC CreDere Verè, qVæ non VIDes, Anderst hier der Glauben sagt / Vide Emblema Als das unser Aug betracht.

Was sagt dann der wahre Glauben? daß durch die Consecration und 16. Wort Christi die Substanz des Brods und Weins verwandelt werde Miraculum in das wahrhaffte Fleisch und Blut Christi JEsu; und wie nicht? ist in substanded das Weib des gerechten Loths in eine Sals Saulen verändert worden / die Ruthen Monsis in eine Schlangen / das Wasser auf der Gen. e. 19. Hochzeit zu Cana in Galisa in den köstlichsten Wein. Wird nicht die Exodi e. 7. tägliche Speiß/die wir geniessen/verkehrt in Fleisch und Blut durch die Joan. c. 2.

naturliche Dis?

Bas sagt der wahre Glauben? daß in einer so kleinen Hostia, ja 17. unter dem geringsten Particul derselbigen/Christus verborgen seye in sol Miraculum cher Grösse/wie er sitzet zur Rechten GOttes seines Himmlischen Bat tare, ters. Und wie das nicht? Ist sa Christus aus Maria der Jungfrauen gebohren worden ohne einzige Verletzung dero Jungfrauschaft/ist er doch durch verschlossene Ehur eingangen zu seinen Jungern/ist er doch Joan. c.20. aus dem Grab ausgangen/ohne Himwegwalzung des Steins/ist doch Marc, c.16. dieses die Natur unserer Seelen/ daß sie gang in dem Leib/ und ganz und gar vollkommen in allen und seden Gliedmassen des Leibs/ begreisst doch unser so geringes Aug in sich das grosse Himmels/Aug/ die so grosse aewaltige Sonn.

Bas fagt ber mahre Glauben? Saf der glormurdige Leib Chriffe Miraculum mahrhafftig verborgen fene mit feiner Rlarheit / Glang und Schonheit in qualitate unter Der runden Figur/ Geruch und Geschmack / als Accidentibus Der Substanz des Prods/ Die in Den Leid Christi verwandelt. Und wie nicht? Matth.c. 17teiate nicht Chriftus fich glorreich auf bem Berg Thabor in feinem noch Luc. c. 24. Joan c. 20 fterblichen Leib / und nach seiner glorwürdigsten Urstand sich / als einen Frembling und Gartner/in feinem unsterblichen Leib? Werden nicht fehr viele Sachen gefunden / welche anderst zu sehn scheinen / als fie fennd? Scheint nicht die Sonn bleich zu fenn / und der Mond Mutroth? Scheint nicht ein gerader Stab in dem Maffer gerbrochen, und in demfelbigen eine Munk groffer, als fie ift? So auch die Zauberer durch Benhulff des bosen Beifts viele Sachen anderst vorstellen, als fie fennd, wie folle es dann nicht leichter vorkommen der Allmacht Gottes / viel anderst zu scheinen / als Er im Simmel ift / indeme hierin fein Betrug vorben geht / dann fo unfrem 2lug die H. Hostia weiß vorkommt / was uns zum Geruch kommt und zum Geschnrack, ist wahrhafftig also, und fein vorgebildete Sach.

Miraculum Consecration zu einer / ja ungahlbaren Hostien gezogen werden. Und in relatione wie nicht? Fasset nicht unser Aug zugleich viele und weitzentlegensse Sadaliquid. chen? Thut nicht derselbige Lehr Meister mit denselben Worten viele Discipel informiren? Theilt nicht der Römische Pahls mit denselbigen Worten vielen Körnlein die Benediction mit? Werden nicht viele durch selbige Wort von der Excommunication loßgesprochen? Wielleicht aber kommt dir schwehr vor zu fassen, wie daß ein kleine Hostia so viel in sieh begreisse / als eine grosse / ja eine so viel/ als viele? Aber warum nicht?

\*\*Exodi 16.\*\* Hatte dann nicht das Manna diese Krasset / daß der jenige so viel befommen/ der nur ein Gomor gesammlet/ als der viele Körb aufgeklaubt? Vide Fig. III.

20. Wiraculum Brods und Weins den menschlichen Leib stäreken können/und der Leib in actione. Christi unsre Seelen zugleich; so lege ich dir vor das jenige Brod/ daß der Engel dem Elia vorgelegt hat/mit welchem er aufferlich und innerspect ich ist gestäuckt worden/ also zwar/ daß er 40. Eag und Nächt gervandert/ biß auf den Berg Horb. Dieses Görknenent ist ein solchen Greife die Leib und Seele eranisset und metchen Greife der Am Lein ist der Germein die Leib und Seele eranisset und metchen Greife der Am Lein ist der Greife die Leib und Seele eranisset und metchen Greife der Am Lein ist der Greife die Leib und Seele eranisset und metchen Greife der der Sein ist der Greife die Leib und Seele eranisset und metchen Greife die Leib und Seele eranisset und metchen Greife die Leib und Greife die Leib und Greife der Greife die Leib und Greife die Leib und Greife der Greife die Leib und Greife die Leib und Greife der Greife de

Pfal. 103. the Speiß/ die Leib und Seel erquieket/ von welcher sagt der Königliche v.15. Psalmist/Psalm. cent. tert. Panis cor hominis confirmat.

Rommt

feinen

Rommt es dir dunckel vor/daß die Hostien in viele Stücklein zer: 21. theilt/der Leid Christi dannoch unzerbrochen verbleibe/ so stellt dir die Miraculum Heil. Schrifft vor den gebundenen Jsac/der auf der Stell sollte ge in pallione, schlacht werden/ und dannoch wurde das Lamm aufgeopffert. Und in Gen. c. 21. diesem Zweissel sied sied dir vor einen Spiegel/in welchem dein ganges Angesicht repræsentirt wird/zerbreche den Spiegel in viele Stücksein/ so wirst du deine Gestalt in einem jeden sehen/ und gleichwohl deine Gestsalt unzerbrochen verbleiben. Vide figuras IX. und XI.

Rermeinst Du nicht/bag Chriftus zugleich im Himmel fenn konne/ Miraulien und in unsahlbaren Softien, auch indenen weitzentlegenen Dertern? Wiein abie ist dann der Concept beines Verstands / der davon nicht abweichet / und gleichwohl durch die aufferliche Stimm in vieler Ohren empfangen und gehört wird? Wie ist die einkige menschliche Gestalt in vielen und unterschiedlichen Individuis? Wie thut dann dieselbige menschliche Seel 23. alle und jede Glieder des Leibs informiren und lebendig machen? Und in quando. Daß diefes heiligste Sacrament vom Anfang Der Chriftlichen Rirchen bif auf Diese gegenwärtige Stund gewesen, und bif zum End der Welt perbleiben werde / fagt und bezeugt Christus Deffen Urheber. Matth. Matth, 23. vigel, oct. Ecce ego vobilcum sum usque ad consummationem se. 1. 20. culi. Und zwar ohne einkiges Abnehmen / dann wann das Meel und Del ben jener Wittwe und Wirthin des Elia nicht abgenommen/ wann 4. Reg. 4. von c. Brod 5000. Menfchen gespeist worden/ und ein mehrers übrig ges Matth. 14. blieben / wann ein Liecht Dekwegen nicht abnimmt / daß von ihm andre angegundet werden, wide Fig. VI. wie folle Diefes Sacrament durch feinen Genuß konnen abnehmen?

Daß nun Christus in diesem H. Sacrament/ und dessen heiligster Miraculum Leib nicht habe ein gewisse Einnehmung eines Orts/ ist gewis/ (dann in sieu. wiewohlen er ist quantum, so ist er nur per modum substantix, und nicht quantitatis.) Gewis ist auch/ daß Christus sich im Himmel besinde mit solcher Orths Beschaffenheit/ die am vollsommensten ist/als stehend und ruhend/ wie ihn der Heil. Stephanus gesehen hat/ Act. sept. Ecce, Act. rest video coolos apertos, & Jesum stantem a dextris Dei. Und wer weiß nicht/ daß / wer in einem sauffenden Schissf sahret / zugleich ruhe? daß die menschliche Seel mit dem rechten erhabenen Arm in die Höhe sich erher be/ und zugleich ruhe in und mit dem sincken ruhenden?

Das nun GOtt nicht allein verborgen sein Göttliches Angesicht mit in habitu. dem Kleid der Menscheit/wie zu lesen ad Philipp. secundo. Habitu in- ad Phil. 2. ventus ut homo, sondern auch unter den Gestalten Brod und Weins v.7.

feinen allerheiligsten Leib und Blut / unter der weissen sein allerheiligsstes Fleisch/ und unter der rothen sein allerheiligstes Blut/wie ihn bezdeckt gesehen die geistliche Braut. Cant. quinto: Dilectus meus candidus, & rudicundus. Wer will daran zweissten/ der sich völlig unterwirsst mit seinem Verstand dem Gehorsam des Glaubens/ wie rathet 2. Cor. 10. der H. Paulus sec. ad Cor. decimo: Captivemus intellectum in obsevien.

1. Cor. 11. wir solgen den Worten des Ipostels/ primz ad Cor. undec. Probet autem se ipsum homo &c. der Mensch aber prüse sich selbst/ und also esse von diesem Brod/ und trincke von diesem Relch/ sintemahlen/ wie sagt der Englische Lehrer:

26. Mostem hic fumum mali, vitam beni. Mors est malis, vita bonis, Vide, paris sumptionis, quàm sit dispar exitus. Vide siguras VIII, X, XII.

Wie sagt und fingt ber Poët:

HIC & VIta DatVr, Mors hIC & fæVa paratVr; \*
ECCVr? Mors reprobis, VIta DatVrqVe probis.

Todt und Leben kan dir geben Dift hochheilig Sacrament / Beyl den Frommen / den Unfrommen Bringts den Todt / es wohl anwend.

Mec Sacramentum rofa est.

Micht anderst als eine Nose. Die edle Nosen/se angenehm/so nusbar sie ist den reinen Thiersein/ denen Imment/so schädlich ist sie dem hekste chen/unreinen/stinckenden Nose Resser. Dieses Hochheiligste Sacrament ist Rosa in Jericho, von welcher ich sagen kan: Uni salus, alteri pernicies. Einem nust sie/ dem andern schadt sie. Rosa, sage ich/
Luci 2.v. 34 von welcher jener weisser Schwan gesungen/Lucz sec. cap. Ecce positus est hic in ruinam, Kresurrectionem multorum. Rosa, von welcher die Kirch singt: Mors est malis, vita bonis. Vide Fig. XII.

Et sieut aret fæderis, de im Hauf Obededom verursacht hat lauter Gluck und Seegen / ben
Abelis.

Dieses Hochwurdigste Sacrament ist wie die Arch des Bunds / welse fæderis, de im Hauf Obededom verursacht hat lauter Gluck und Seegen / ben
denen Philistaern aber lauter Strick und Degen. Diese Göttliche
Speik

Speiß ist wie das unschuldige Blut Abels/dann es dem Abel den Himmel erössnet/wider den Cain aber Rach geschriehen hat. Mors est malis, vita bonis. Unwürdig also hinzugehen/ist morderisch/thrannisch/verrucht/vermessen/verdammlich vor dem Himmel und Erd/vor den Engeln und Menschen/wider die Majestät Gotres/wider die Lieb und Schr Gottes/zu lauter Schaden und erolger Verdammnuß. Probet ergo seipsum homo &c. primæ Corinth. undec. Vereite dich also nach 1. Cor. 11. Möglichkeit darzu/und unterwersse deinen Verstand dem Gehorsam des \*. 28. Glaubens/und demnach:

AVgVftVM In hoC angVsto Christiane aDora.
Christum warhafft mit seinem fleisch und Blut Ein rechter Christ allhier anbeten thut.

Dann

Wod hie non Caple, qVod neqVe VIDes. Was hir nit kanst sassen/ was nit kansk schauen/ Zansk du durch den wahren Glauben trauen.

Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi, ad Rom. cap. dec. ad Rom, 10. Deswegen singen wir einhellig: Tantum ergo Sacramentum &c. v. 17.

Darum lasset uns verehren diß Jochheilig Sacramient/
Alte Bräuch und alte Lehren haben hier ihr Ziel und
End/
Was der Sinn nicht mag erreichen/wahrer Glaub
erstatten kan/
Und verborgnes Wunder-Zeichen frommen Seelen
deutet an.



(B) 3 Julius,

#### JULIUS.

Sol in Leone.

Signum Prædestinationis
VII.



Ni malè transactæ sit detestatio vitæ
Constans, non benè te pœnituisse liquet.
Hic malè dessevit, mala qui dessenda priora
Committit, constans est in amore dolor.
Sic doleas, ut ames, fugias ut amando, dolendo,
Hoc cor contritum respicit ipse Deus.

Pial. 50. V. 19.

Vide infra: Julius.

Veniam

Veniam tibi citò, & movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi pœnitentiam egeris, Apoc, secundo cap, versu quinto,

Ich werd geschwind zu die kommen, und deinen Leuchter von seinem Ort verrucken, wo du nicht Buß thust. Apoc. 2. v. 5.

> Urch die Geissel und Ruthen wird verstanden detestatio præteritorum peccatorum, das Abscheuen und Versluchung der begangnen Sunden. Für das greus Lichste Laster haltet es der H. Augustinus, der alten Facinus Sunden wollen gedencken / und deren sich noch ersabominabifreuen und berühmen / da man selbige höchst beweisle, de peccanen solltes und auf alle Weiß sich bemühen, denselbis is gloriari.

gen zu widerstehen; dann wie erstgedachter Seil. Lehrer schreiben thut/ lib. 5. de lib. arbit. Qui pectus suum tundit, nec se corrigit, peccata sua solidat, non tollit.

Der fromme Ronig David in Erkantnug und Bekantnuk feiner acschehenen Gund redet wehmuthig von fich felbsten/ Plat. quinquag. Pec-Pfal.co.v.4 catum meum contra me est semper, Meine Sund ift allzeit wider mich/frube und fpath/ Lag und Nacht/ich effe oder trincte/ich schlaffe ober mache/ semper allzeit/ unaufhörlich zu allen Beiten/ an allen Orthen. Defimegen bittet er fo inbrunftig und demuthig in berührten Vfalmen: Cor mundum crea in me Deus, & Spiritum rectum innova in visceri-ibid. v. 12. bus meis. Erschaffe in mir ein teines Zery/ O Gott! und ers neue inwendig einen aufrechten Geift in mir. Geelia fennd dies ienige Gunder/ welche mit dem buffenden David also ihr Gund beweinen/ und mit se aufrichtigen Saß dieselbige verfluchen/ale durch welche Gott das hochste Gut belendiget wird. Welche defiwegen weinen/ daß fie ihre Mißhandlungen nicht gnugfam beweinen / welche wegen der Sund Lend tragen / daß sie selbige nicht anugsam bereuen / welche des Que vera wegen trauren / daß fie wegen ihrer geubten Bogheit nicht anugfam ponitentia Schmerken haben. Und diese belendigten & Ottes wegen gesthovffte & dolor. Prourigfeit poenitentia in salutem stabilem operatur, dann die Traus rinteit/die nach Gott ift/wurcker Buf zur beständigen Seelige teit, secunda ad Corinth. septimo, welches wohl zu beherkigen. Es2. Cor. 7. fennd v. 10.

Luc. 13.

V. 3, & C.

ceffaria.

Luc. 15.

V. 18.

31.

seund zwar nicht wenige unter den rechtglaubigen Christen/ welche durch Buf und Ponitenz das durch die Gund verlohrne Depl und Seeliafeit wieder erhalten / aber laiter Gottes! fein beständiges Senl/ Defimegen Chriftus die ewige Wahrheit alle Gunder austrucklich ermahnet bat: Lucæ dec. tert, cap. Nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis. Le seve dann/ daß ihr Buß thut/ (Buß beständig habt/) fo werder ibr alle nleicherweiß umkommen. Er befiehlt deutlich/ daß Pomitentia Rabilisne- man nicht allein Buß thun und wurcken folle, fondern beständige Buß

wurcken/ und in der Buf beständig verharren.

Wahre Bug muß nicht/ wie die Zeit/ Flugel haben/ daß sie vorben und darvon fliehe / sondern sie muß vest angehefft bleiben / mit einem steiffen/beständigen und unveranderlichen Borfat in derselbigen zu ver-Also lehret une der Englische Lehrer / der Heil. Thomas von Aquin, 3. p. q. 84. art. 8. allwo er fagt : Vera, & seria poenitentia non tantum à peccatis præteritis expiat, sed etiam præservat a futuris. Der jenige kan kein mahre Reu und Lend haben / welchem abgeht der fleiffe Rurfas/ die vorige Sund nimmermehr zu begehen/ die nachste Belegens Propositum beit nicht mehr zu lieben/lieber wollen tausendmahl fferben / als 63 Ott debet & esse noch einmahl schwehr zu belendigen. Jenem Gichtbrüchtigen / der 38. Sahr ohne Hulf gelegen/befahle Christus/nachdem er ihm auf die Füß

geholffen, und vollig gefund gemacht, er solle sein Bett nehmen, und Dars von gehen: Et mox sustulit grabatum suum, & ambulabat. Und er Joan. s. v.9. nahme sein Bett / und wandelte. Joan. quinto cap. & Marci cap. fec. Die Gelegenheit zu sundigen muß man meiden / aus dem Beeg raumen den Stein der Alergernuß / und also lauffen zum Ziel der Be-

rechtiafeit.

Jener verlohrne Sohn in dem Evangelio/ Lucæ decimo quinto, nachdem er durch die äusserste Hungers-Noth genagt und geplagt worden / resolvirte sich völlig: Surgam, & ibo ad Patrem meum, ich will mich aufmachen/ und geben zu meinem Vatter. Er sagt nicht nur/ er wolle es thun/er wolle sich aufmachen und gehen/ sondern ivit, er ift ibid, v. 20. auch alsbald gangen: Et surgens venit ad Patrem suum, und et macht

sich auf/und tame zu seinem Vatter. 33.

In diesem Kall sepnd wir durch unfre Schuld gleichsam frumm und Propolitum noftrum in- lahm/haben weder Hand noch Ruk/ nur fertig und bereit mit der Zung/ efficax eft. groß in dem Mund/ nicht in dem Werck/ wir spannen den Bogen/ und schiessen nimmer den Pfeil ab/ versprechen Buß zu thun/ und thun weniger als nichts/ auf geschehenen Fall seuffgen wir/ damit wir aber nicht

mieder

wieder fallen/ ift unsere Sorg mehr dann zu schlässtig. Wir wollen/
daß die Wunde zuheile/ und wollen dem Blut seinen Tauf lassen. Wir
suchen eine Arzeney gegen die Sünd/ und wollen dannoch selbige nicht
vollig hassen. Wir schieben die Buß auf von Tag zu Tag/ von Jahr
zu Jahr/ und also veralten wir in den Sünd und Lastern. Ja indem
wir uns täglich und kündlich vornehmen/ indem wir täglich/ ja stündlich
aufs neue versprechen / gehet und sliehet unser Leben dahin / und verz
schwindet gang und gar unter einem faulen und unträsstigen Wollen. 34.
Und was geschicht mit uns endlich? was viele tausend mit ihrem ewiz Konon vogen Schaden ersahren / und in alle unglückselige Ewigkeit beweinen lumus pewerden. In so offt und lang wiederhohlten Vornehmen überfällt uns aitere,
der Todt/ so wir uns am wenigsten dessen versehen/ verhöhnet und verz
spotet uns/ daß wir so viele Jahr Vuß zu thun gewollt/ und uns vorz
genommen haben/ die Vuß aber nimmer ernstlich ergrieffen haben.

Ein solcher ist vor Zeiten gewesen Augustinus, aber nicht alizeit/
nicht lang ein solcher/er hat frühe und bezzeiten gethan/und zwar vor
seinem Alter/was ihn dunckte/ daß er zu thun schuldig seze. Höret
dessen Wort/ mit welchen er sich selbsten auredet: Dicebam, inquit, apud me intus: Ecce modo siat, modd siat. Et cum verbo jam S. Augustibam in placitum, jam pænd faciebam, & non saciebam, nec tamen ni.
relabebar in pristina, sed de proximo stadam, & respiradam. Retinebant me nugæ nugarum, & vanitates vanitatum, antiquæ amicæ meæ,
& succutiebant vestem meam carneam, & submurmurabant: dimittisne nos? (lib. 8. Cons. c. 11.) Er hat gewissich alles ausgeschlagen/
und hat sein voriges Leben also versucht/ daß er ein neues angesangen.



bige recht bereuen.

Fcftum

#### Festum Sancti Udalrici.

Progr. Udalricus.
Anagr. Diu clarus.



Augustam meritd meritis Augusta Tiaram
Justit Udalrici Præsulis este sui,
Quem virtus præclara parens peperisse videtur,
Hac etenim juvenis claruit, atque senex.
Immundus mundus mundum dum vidit, inique
Invidit Sanctum, fassus at este senem.
Augspurg wohl der Insul Zierden
Udalrico seinem Hirten
aufgesett hat mit Freud;
Welcher schon in erster Jugend
hoch gestiegen in der Tugend,
wiewohl es die Welt verneidt.

THEMA.

#### THEMA.

Exemplum esto sidelium, primæ ad Tim, quarto, v. duod.

Sepe ein Fürbild der Glaubigen in Wort, im Wantdel, in der Lieb, im Glauben, in der Keuschheit. 1. ad Tim. 4. v. 12.

As die Kunst und Natur auch dem Kunstreichsten Apelli nicht pflegt mitzutheisen / das thut die Natur mit der Kunst mit gröster Sunst und Wohlgewogenheit dargeben und einarten einem hellen Spiegel-Glaß sintemahlen der Spiegel ist ein zohner mit aller Behändigkeit ohne Handanlegung ohne Pensel und Farsonnia reben alles unsvem Gesicht klar und wahr vorstellet und zwar auf das volls presentat. kommenste / er entwirst eben so leicht eine zahnluckete und rinnsaugende Liam, als eine schöne holdseelige Nachel wie solches schön besehreibt der gelehrte geistreiche Jesuik R. P. Masenius:

Ad vitreum quisquis formam speculaberis orbem, In vultu, disces, quæ tibi menda tuo.

Halte dem Spiegel vor einen schönen von unterschiedlichen Blumen zu- sammen gelesenen Manen-Busch/so wird er dir solchen vollkommentlich darstellen/ daß du im Zweiffel stehest/ ob das Contrasée oder das Original den Vorzug habe. Und zwar/wie gesagt/ alles so wahr/ als klar/ dem ich dann diese Zeit/Schrifft zumahlen kan:

neMInI fallaX, nesCltqVe Verè proDere.

Der Spiegel kan nicht betrügen/ Vioch verrathen/weder lügen.

Modurch ich das unveränderliche Gemuth eines aufrichtigen Freunds speculum porstellen will mit der gebundenen Rede des Poëten:

Vitrea sinceram hæc fingit tibi machina mentem, Quæ nequit admissa nectere fraude dolos,

In dem Spiegel zeigt fich frey Eines Menschen Lieb und Treu.

38.

tute.

funstreichen Sand Gottes mit den edelsten Karben der Lugenden as gierte Gemahl/in deren jeden ein besondere Wollfommenheit zu erseben/ als in dem weinenden Petro die Buf und Poenitenz, in dem gecreukie ten Andrea die unbeschreibliche Lieb jum Creus / in dem Geraphischen Singulisan-Patter Francisco die tiefffte Demuth und Niedertrachtigfeit / in dem cti fpeciali S. Dominico die groffe Strengheit des Leibs / in dem S. Ignatio die clarent vir-Lieb des Mächsten; dann es hat GOtt der himmlische Hauf Natter unter seine treue Diener seine Gnaden-Guter also ausgetheilt: Tradidit Matth. 25, illis bona fua. Matth. vigefimo quinto. Daß Diefer ober iener Beiliger

V. 14. ein Runst-Rif ist / ein Eremvel und Exemplar für die geiftliche Porste her und Pralaten / wie das groffe Kirchen Liecht / der S. Augustinus: ein anderer für die Religiosen und Ordens Dersonen / wie der groffe

Vatriarch Benedictus; ein anderer für die Weltliche und Hof-Leuth/als singulis ffa-wie der weitzig Weltzberühmte heilige Marggraff Leopoldus; ein antibus fingu- Derer fur die Che Leuth/ als wie ein Engellandischer Cangler/ Thomas gent Sancti, Morus; ein anderer fur die Abvocaten und Rechtsgelehrten, als wie ein heiliger Ivo; ein anderer für die junge Gesellen und Jungfrauen, als wie ein feuscher Casimirus und Catharina; ein anderer fur die Mitt. we / als ein S. Elisabetha: daß also nicht ein jeder Stand der Chriftglaubigen finde in einem jeden Beiligen/was ihme insonderheit zuständig ist.

> Mer aber betrachten wird das herrliche und heilige Leben des heis ligen Beichtigers und Augspurgischen Bischoffs Udalrici, der muß geste ben / daß er gewesen wie ein haiterer und flarer Spiegel / welchem der tieffsinnige Aresius diese Epigraphe juschreibt: Omnibus omnia, oder: Omnia in uno, allen affes/ oder/ alles in einem/ daß ich wohl diese Zeit: Schrifft benfugen fan:

3. Udalricus foeculum. WICKUEIS.

#### SpeCVLVM foLIDæ VirtVtls. Udalricus war von Jugend auf ein Spiegel wahrer Tugend.

Ich will sagen : Omnibus omnia : Er ware allen Ständen alles bas jenige / was ihnen wohl anståndia kan gezeigt und repræsentiret were Den/in welchem/ als in einem Chriftlichen Cryftallichten Spiegel fich al terhand Stands : Versonen zu spieglen haben / wie ich zu grössere

Che

Chr &Ottes/ und feines heiligen Nahmens in gegenwärtiger zeigen und

erweisen will. Favete.

Don sich selbsten bezeugt der Lehrer der Henden der H. Paulus, 1. Cor. 9: primæ ad Corinth. nono: Omnibus omnia factus sum, ut omnes face- v.22. rem salvos, ich die allen alles worden/auf daß ich alle seelig machete. Er truge eine unversälschte aufrichtige Lieb/ und liebreiches Mitsehden gegen alle und jede/ daß er sich jederzeit bestiessen/allen und Paulus jeden gnug zu thun/ so viel in seinen Kräfften stunde/ und geschehen konzomnibus te ohne Berletzung der göttlichen Gebot/ wie dieses bekräftiget der H. omnia salugustinus: Non mentiendo, sed compatiendo: non simulantis astu, stus. sed commisserantis affectu omnibus omnia factus est Paulus. Dahero gibt, 9. ist die treuherzige Ermahnung des H. Laurentii Justiniani: Transfor-Detriumpla, memur in singulos, communicemus nos omnibus, ita ut illud Apostoli Christiago-compleatur in nobis: Omnibus omnia factus sum, ut omnes lucrifa-ne, s. 4. ciam.

So die Wachs-linde Tugend einer Sach zu vergleichen ist/ so ist solche ein flarer Spiegel/ sintemahlen dieselbige/ was sie von andern/ und in andern beobachtet/ gar leicht an sich ziehet/hartnäckig behaltet/ 42? tieff in sich trücket/und im Leben vorstellet/deswegen Alosius Novariqus Juventusek dieses Epigramma aufgesett:

Par speculo tenera est ætas, quod quidquid ob illud ponas, persimili conditione refert. Sic pueri, duce naturâ, plerumque Parentum Mores consuerunt moribus exprimere.

Udalricus ware von dem hohen Stammen und Saamen der Griffen von Dillingen/benanntlich von Hupaldo dem Herrn Vattern/und von Thierburga der Frau Mutter. Er wurde wie ein anderer Mirensiocher Bischoff Nicolaus schon im dritten Monath von der Mutter-Milch entwöhnet/ und gabe als ein Kind schon das Anzeig kunstiger Heiligkeit. Und weilen die hochansehnliche Eltern wusten

à tenerls VirtVtI als Ves Cere De CorVM. Daß es schon von erster Jugend Sich gewöhnen an die Tugend. 43. S.Udalricus â teneris affuefcit pietasi.

Burde er benzeiten/die Tugend und Kunsten zu erlernen/versetzt in das Closter nach St. Gall, allwo ihm solche Lieb und Anmuth von solchen

3 Carts \$

gottsförchtigen Ordens. Mannern zum beschaulichen Leben eingesiösset worden/ daß er völlig ben sich beschlossen/ der Welt einen ewigen Stoß zu geben / und GOtt in einem geistlichen Stand zu dienen. Hielte auch um auf-und angenommen zu werden mit solcher Inbrunst an/ daß er sich wohl gebrauchen konte deß jenigen / was man dem Spiegel zusschreibt:

Aut aspiciar, aut frangar. Entweder breche mich/ Oder mir zeige dich.

Dieses sein heiliges Vorhaben aber hat anderst nichts unterbrochen/als das gar zu frühe Alter/in dessen reisserer Betrachtung die sorgfältige Eltern ihn wieder nach Hauß berussen. Und was Udalricus? Er geshorsamte auf das schleunigste, obwohlen ihm bitter ware/von den Geistlichen abgesondert zu werden/deren Lugenden er schon erlernet/sonderslich den H. Gehorsam

mores consuerat moribus exprimere.

5. Udalricus fpeculum obedientiz.

Ware also schon dazumahl Udalricus

SpeCVLVM Veræ, & saLVtaris obeDientiæ.

Wohl ein Spiegel im Gehorsam/
Der in Warheit ist sehr herlsam.

Adalbero, dazumahl Dischoff zu Augspurg/ware in grossem Ansehen und Beiligkeit / welchem zur Auswartung von den gottsförchtigen Eltern Üdalricus untergeben wurde / von welcher er willig angenommen / als ein gelehrter und Tugend-reicher Jüngling/und überaus werth gehalten worden / dergestalten / daß er ihme seine gange Hauß-Wirthschafft ansvertraut / und sich seiner / nicht ohne sonderen Tross und Vortheil / so wohl eigener Person/als des gangen Bisthums/in geist und weltlichen Geschäfften bediente.

Giebt nun Seneca Epist. 1. diesen weisen Rath: Cum amico omnes cogitationes tuas misce, fidelem si putaveris facies, so stelle ich Adalberonem und Udalricum, als zwen Geist und Lugend volle Spiegel gegen

einander/ und fuge beden ben diese Zeit-Schrifft:

Magni fit ab Adalberone Epifcopo Augufiano,

MVtVant DoCtlVs In affeCtlbVs. Sich in Lieb bede beschauen, Und bewehrter auferbauen.

Daß ein jeder liebreich sagen fonte/was Otho Venius:

Sume meas sumam ipse tuas, mea vita, sagittas,

Non aliter noster conciliatur amor.

Udalricus, mit Glücks Gütern reichlich versehen / groß von Neichsthumen / Hochadelich vom Herkommen / angesehen in Ehren und Dignitäten / liesse ich deswegen nichts ansechten wohl gegründt in der Lehr des Psalmisten / Psal. sexag. primo: Divitix si affluant, nolitepsal. 61. cor apponere, deswegen wendete er sein Herk völlig von denselbiz. 11. gen ab / achtete selbige weniger / als ein gebrechliches Glaß / nach der Lehr Curtii: Fortuna vitrea est, quia tunc, cum splendet, franzitur.

#### Das Gluck ist ein Glaß/ Wann és scheint/zerbricht das.

Bona fortus næ funt vi

Die Glücks-Güter sennd ein durchscheinendes Glaß / in welchem das tra fragilia, menschliche Aug nicht terminirt/ vergnügt und ersättiget wird. Wie wird aber das durchsichtige Glaß zum Spiegel gemacht? Auf diese Weiß; wann das Glaß mit Quecksilber/ mit Bley/ oder mit einer andern dergleichen Materie auf einer Seiten belegt und überzogen wird/ so wird aus einem leeren durchsichtigen Glaß ein schöner Spiegel/welcher das Aug vergnügen/ und allerhand schöne Figuren vorstellen kan.

Dieses mein Intent erleuchtet nicht wenig Bernardinus de Bustis mit dieser Erklärung: Per plumbum, quod est ducktile, & habet colorem einereum, significatur humilitas, durch das Blen oder Quecks silber / welches allzeit zu Voden sinckt / wird verstanden humilitas, die Demuth / die von GOtt sehr hoch angesehen ist / qui humilia respicit, Psalmo cent. trig. sept. Jest verstehe ichs / wie der Heil. Vischosspell. 137. Udalricus Anagrammatice diu clarus, zum hellen Spiegel worden. v.6. Es hatte der grundgütigste GOTT densesligen gesegnet mit untersschieden / doch gläsernen und gedrechlichen Glücks. Gütern / er was re erstlich vom hohen Stammen / von Hochadelichen Eltern / mit grossem Guth und Geld / mit unaussprechlichen Reichthumen übershäusset / bald darauf aus Göttlicher Unordnung und Vorsichtigkeit 47. nach Ableben Adalderonis, Bischossen zu Augspurg / daselbsten Bi. Udalricus schoss vom Pabst mündlich erkläret. Weilen er aber / in Ansehung dum acciseiner pie.

seiner vermeinten Untüchtigkeit heimlich gewichen/ist an dessen statt Hiltonius vom Pabst benahmset worden/ nach dessen zeitlichen Sintritt Udalricus, wiewohlen gezwungen/ den geistlichen Sintritt Udalricus, wiewohlen gezwungen/ den geistlichen Sirten-Stadergrieffen hat. Udalricus aber wollte ben allen diesem nicht Glaßsen/ ich will sagen/ damit dieses leere/ durchsichtige und gebrechtliche Glaß der zeitlichen Güter und Haabschafften der Würden und Dignität mögten zum Nutz der Kirchen angewendet/ und in einen klaren Spiegel verwendet werden/ hat er sie mit dem Bley der tiefssten Demuth hinterlegt/ wohl ein tiefsausgehölter Venn-Spiegel/ der durch die Tiefse seiner Demuth die Flammen des H. Geists gar leicht und häussig fasset/ mit dieser Benschrifft: Ignem ab imooder Zeit-Schrifft:

48. S. Udalricus Speculum concavum.

#### ConCipit IgneM eX svo profVnDod Von der Tieffe er entzündt/ Slammet an/ und fräfftig brinnt.

Mon diesem schreibt zu meinem Worhaben Thomas Stapletonus: Sicut specula depressa, quæ ignita vocantur, radiis solaribus apposita, ignem concipiunt, sic cor humile, & depressum Divini Spiritûs ignem statim

concipit &c.

Ift also dieser geistliche Spiegel Udalricus in dem Sand der Entelkeiten / und in dem Wasser seiner selbst eigenen gegen Gott vergof senen Bahren / vermittelst der Abtodtung seiner selbst schon poliert und rein alankend worden / daß ich ihm / als einen gerechten und unverfälschten Spiegel wohl zuschreiben kan diesen Sinn-Spruch: Omnibus idem, unparthevisch gegen allen / gegen den Reichen und Armen / gegen die Obrigkeiten und Unterthanen / gegen den Geistlichen und Meltlichen/ gegen den Groffen und Rleinen/Alten und Jungen/ gegen den Gelehrten und Einfältigen / gegen den Gerechten und gegen den Sundern/ mit einem Wort: Omnibus omnia, allen alles/ als wollte er mit dem Beil. Paulo sagen primæ ad Cor. nono: Omnibus omnia factus sum, ut omnes salvos facerem. The bin jedermann alles wors den / auf daß ich ihnen allen helffe / und sie alle seelig mache / denen er fich gang gleichformig erzeigt hat/ nicht wie ein Politicus und Schmeich. ler / und nicht nur dem aufferlichen Schein nach / sondern aus treuer Liebs-Deigung / damit er allen mit Rath und That / mit Worten und Werckent.

1. Cor. 9. v. 22.

49. S. Udalricus omnibus idem, & omnia,

50.

Wercken in jedem Zustand Hulff leistete/ daß sich also daher wohl schie cket ein anderer Sinn-Spruch/ so ich auch ben einem Spiegel gelesen: Receptum exhibet, was er empfangt/ das giebt er wieder; welchem ich benfüge diese Jahr-Schrift:

Verè reDDIt, qVoDCVnqVe reClplt, Was dem Spiegel man vorhalt/ Von sich zeigt/er nicht verhalt.

Dann es bekame der Beil. Udalricus geistliche oder leibliche Gutthaten von Gott oder von den Menschen/ vom Himmel oder der Erden/ mussten auch seine Nachsten davon gleich theilhafftig werden; wohl

## SpeCVLVM Verè pastoraLIs DeVotIonIs.

S,Udalricus S,Udalricus Dann an Wachtfamkeit/Fleiß/Sorgfältigkeit und Heiligkeit liesse er speculum nichts erwinden / vom ersten biß zum letten Tag seiner Bischöfflichen devotionis. Werwaltung; dem Gebet und geistlichen Lesen ware er sehr zugethan/hielte seinen Leib überaus streng/asse nie vom Fleisch/hatte stets Vettler an seinem Tische/welche er mit Kost und Kleidung reichlich versorgte.

Unter andern lieste er sich sehr angelegen seyn die verstöhrte Gotts-Häuser wiederum in bauliches Wesen zu bringen / die entweders Aleters halben zerfallen/oder vom Feind niedergerissen/oder vom Feuer in die Aschen gelegt worden. Doch gienge seine mehrere Sorg auf die Seelen/selbige von Sunden und von dem verderblichen Sitten abzulencken/bevor aber die schändliche Simoniam, oder den unverantwortlichen Wuscher mit geistlichen Dingen auszureuten/welcher dazumahl sehr tiest einzgewurzelt. Nebst andern vielen Misbräuchen/ die alsdann in die Gesmeinden sich allgemach einzuschleichen pflegen/wann die sorglose Seelendirten entweder schlassen/und deren keine Uchtung haben/oder ben erssten Vorschuss nicht alsbald auszujätten suchen.

Ich will hier mit Stillschweigen vorben gehen/wie dieser H. Bi Pacificate. Schoff den Kapser Othonem, und seinen Sohn Ludolphum, durch seine mehr als menschliche Beredsamkeit vereiniget/welche würcklich die blutige Waffen gegen einander ergriffen. Nichts will ich melden/wie er die 52. Stadt befrent vom Einfall der wilden Hunnen/welche mit Verhergung Hunnos exvieler umliegender Länder sich in grosser Anzahl vor die Mauren lager, velle. Gott aber erhörte das Gebet seines frommen Dieners / und keckte das Lager mit einer schwehren Kranckheit an/welche einen guten

Pheil der Keind zu Boden legt / dardurch die übrige gezwungen / die Rlucht ju nehmen. Alls hernach fich ein groffe Menge, fo geift als weltlicher Versonen einfande, welche durch dieses wilde Gefind in die ausserfte Armuth gerathen/bemühete er fich / als ein getreuer Batter / iedem mit Proft und Mitteln an die Sand zu geben. Wohl ein in Quaend und Ambacht hochst bewährter Spiegel/ welchem ich wohlbefugt Diese Zuschrifft benfugen fan:

### EXhiber Dicens, avt CorrigenDa, avt probanDa. Was zu bessern/er vorstellt/ Approbirt/was nut gefällt.

53.

Speculum

docet, &

monet.

lib. 1. nat. hiervon fan ich nicht verschweigen die Wort Senece: Inventa sunt spequalicatorio cula, ut homo ipse se nosceret: multa ex hoc consecuta; primo sui notitia, deinde & ad consilium quædam: formosus, ut vitaret infamiam: deformis ut sciret, redimendum esse virtutibus, quidquid corpori deeffet. Juvenis, ut flore ætatis admoneretur, illud tempus effe discendi. &fortia audendi; senex, ut indecora carnis deponerer, & de morte aliquid cogitaret. Wohl schickt fieh abermahl Diefes Lemma: Lucet, ut emendet. Dahero der S. Hieronymus: Domus Episcopi & conversa-EpistadHe- tio, quasi in specula posita, magistra est publicæ disciplinæ, quidquid

S. Hieron. liodorum.

fecerit, id sibi omnes faciendum putant.

Co man den Spiegel gegen der Sonnen haltet / wird man mit Nerwunderung feben / wie Diefer fo groffe Planet mit volligem Lauff fich begebe in Dieses fleine Ernstall / und denselbigen gleichsam verande re in einen neuen glankenden himmel. Wendet man aber den Svies gel/und macht/ daß das Liecht im Gegenschein mit der runden Figur bin und wider spakire / macht es ein rechtes Contrasée der mahren Sonnen. Chen alfo / damit der S. Bischoff Udalricus die Bildnuf der les bendigen Gnaden-Connen JEfu Chrifti in feine Geel hinein bringen mogte/ macht er aus berfelbigen ein hell-flaren Ernftallinen Spiegel: ram secipit, gwar die Seel ift an ihr felbst ein Spiegel/ und kan ein Bild nach Bes lieben in fich fassen; wann aber die Geel ein Spiegel ift / befleckt mit Sunden/fo ifte nicht möglich/daß die Bildnuß der Gottlichen Bnaden-Connnen darinn erscheine / Dabero bat der S. Udalricus den Spiegel feiner Seelen von der Zeit an/ daß er durch das Blut Christi TEsu in dem S. Tauff poliert und gereiniget worden / allzeit rein und glangend erhalten. Allgeit hat Udalricus Diesen Spiegel ausgesett / und gegen

Speculum folis-figuder gottlichen Sonnen gehalten/wohin er alle seine Sinn und Gedanschen/seine Wort und Werck/sein Herz und Gemuth/sein Thun und Lassen/sein Handel und Wandel stets dahin gerichtet/daß er diese gottsliche Gnaden-Sonn gang in sich gezogen/in sich versasst/in sich einges schlossen/und zwar

### Quò clariùs, eò expressiùs.

nicht ohne groffe Strahlen der Gottlichen Gnaden/ daß wohl geschries ben Ludovicus Blosius: Sicut sol visibilis lumen suum in clarum speculum, ex diametro objectum, necessariò esfundit, atque in eo figuram fuam efformat: ita anima munda, & ab impedimentis libera, clarissimis invisibilis folis radiis illustratur, & in ea ipsius folis Divini imago excellenter relucet. Eruge bestwegen der S. Udalricus das Contrafée Chrifti in feiner Seel/ in feinem Berken/ baf er fagen fonte mit bem S. Paulo, ad Gal. sec. cap. Vivo ego, jam non ego, vivit verò in me Ad Gal. Christus, ich lebe / aber ich jest nicht / fondern es lebt in mir Christus / 1. 20. als wollte er fagen: Db ich schon fürgieb / daß ich Udalricus sen / fo bin iche doch nicht / fondern Chriftus / der mich befiget/ deffen Bildnuß ich's. Udalricus præsentire/ habet enim similitudinem Christi anima, quæ charitatem imaginem habet, dann die jenige Seel / die die Lieb hat / hat auch die Bildnuß fe fert. Chrifti. Go grof aber ware Die Lieb Diefes glorwurdigen Bifchoffs ges gen Gott und den Rachften/ bag ers nirgend verbergen fonte/ fondern allenthalben muste verspuhren laffen.

Denen hisigen Sonnen-Strahlen/ von dem Brem Glaß wieder zuruck geschlagen/ kan man wohl diese Epigraphe mit der Zeit-Schrifft

sufeken:

EXarDesCet IgnIs, aC Vret eMInVs. Das feur sich entzündt/ Von weitem auch anzündt.

Deswegen der Poët also singt:

56. Justus est speculum,

Igniferi ardentes Phœbi specularia slammas, Concava si fuerint, puráque concipiunt. Hinc facili oppositus somes comprenditur igne, Sic qui mente Deum simpliciore capit.

2 Mary Mary Law 1

Ipfi arcana libens fidi penetralia cordis, Dedicat, atque igni carpitur ætherio. Unde alii ignescunt Divino prorsus amore. Mox læti Superûm regna beata tenent.

Magnus animarum Zelus in Aldalrico.

Mus vielen andern will ich ein einsiges Liebs-Bild zeigen, wie nehmlich Udalricus von dem Liebs-Enffer entzundet / fich offters habe horen laffen : Marum lebe ich ? allein darum / damit wir alle einmahl in Der aluckseeligen Ewigkeit leben mogen. Bift ihr mas? faat Udalricus mit Augustino: Nolo esse salvus sinè vobis, ich will ohne euch nicht feelia werden. Alls wollte er sagen: Geliebte/meiner Gora anvertraute Gees len! so groß ist meine Lieb / meine Begierd / mein inbrunstiger Seelen-Enffer gegen euch meinen Schäfflein/ Daß/ wofern es moglich/ und Chris fto Dem DErrn gefällig mare / ich auf alle Weiß zufrieden mare / mich zeitlich / ja auch ewig der ewigen Glorn oder Seeligkeit zu verzenhen / Damit ich auf der Erden verbleiben, und meinem Christo Seelen gewins nen fonte.

D was ist das für ein Apostolischer Bischoff welcher kein Mühe und Arbeit / feine Belohnung / feine Ehr anschauet/sondern bloß allein Das Bent der Seelen seiner geliebten Schafflein und wohl fagen konte / was gesagt hat der Konig von Sodoma zu dem fieghafften Abram. Genes. 14. Gen. dec. quarto: Da mihi animas, cætera tolle tibi, Giebe mir nur Die Seelen, das übrige nehme für dich. Wefwegen mir erlaubt sene von ihm zu fagen / was der guldene Mund hat ausgesprochen von dem S. Paulo: Ita totam ejus mentem devicit amor, ut etiam cœlorum regna, quæ videbantur laborum esse remuneratio, pro Christo cedere pateretur. Dergestalt hat die Lieb sein ganges Gemuth eingenommen / daß er fich des Himmelreichs/ (so ein Belohnung ift aller Muhewaltungen/) um Christi willen entausfern wollte.

18. S. Udalricus foeculum universale.

¥.21.

oft also der H. Udalricus gewesen ein unverfälschter hellscheinens der Spiegel der ganken Christenheit, und für alle Stands Versonen, indem sich ein jeder spiegeln kan / dann in ihm sehen die Fürsten und Obrigfeiten die Mildigfeit im Regieren/ mit der Gerechtigfeit im Urtheis len; in ihm sehen die Bischöff und Ordens-Leuth die Heiligkeit in dem Leben mit der Ubung in der Tugend; in ihm fehen die Gerechten die Beharrlichkeit in dem Guten/ die Reichen die Frengebigkeit in dem Allmosengeben/ die Jungfrauen sehen in ihm die Erbarkeit in den Gebarden/ die alte Leuth/ wie sie die Laster verlassen sollen, und die herbennahende

Todts. Gefahr vor Augen haben; die Jugend/wie sie ihr blühendes Alster zieren solle mit Eugenden und freyen Künsten; die Betrübren/wie sie 59.

alles gedultig leyden sollen in ihren Betrangnussen; die Armen/ wie sie 3. Udalricus demuthig sehn sollen in Ermanglung der Nothdurst; mit einem Avrt: compendenthig sehn sollen in Ermanglung der Nothdurst; mit einem Avrt: compender Habacht/ der Frommkeit/ der Lieb und aller andern Eugenden/ wel tumder Augend. Spiegel allzeit hinterlegt gewesen mit dem Bley der wahsten Demuth/ damit alle Bildnussen desto klärer und vollkommener hers vor scheinen mögten: Omnibus omnia: Allen alles / & omnibus idem, gegen alle unparthenisch / und hat alles vollkommen erfüllt/ was der Haulus dem Timotheo primæ ad Timoth. quarto zur Lehr vorgeschties i. Tim. 4. ben hat: Exemplum esto sidelium &c. Seve ein Kürbild der Glaus. 14. bigen im Wort/ im Wandel/ in der Liebe/ in dem Glauben/ in der Reuschheit.

Da er nun sagen konte mit besagtem H. Paulo, secundæ ad Timoth. 2. Tim. 4: quarto: Bonum certamen certavi &c. Ich hab einen guten Kampf v. 7. 8. gekämpsfet/ich hab meinen Lauf vollendet/ich hab den Glaus ben bewahret: Im übrigen ist mir beygelegt die Kron der Gestechtigkeit/ die mir der Herr/der gerechte Richter/ an jenem Tag geben wird. Nach dem er all sein Haab unter die Armen aussgeheilt/ viele Zeit im Gebet verharret/ von allen Umstehenden Verzen, Piè obig hung seiner Fehler begehrt mit vielem Weinen/ gabe er unter allgemeisnen Trauren und Weinen der Geistlichkeit seine Seel auf im Jahr Chrissi 1973, seines Alters im achsigsten/ und des Hitthums im sunsssigten.

Dem ich dann diese Grab-und Zeit-Schrifft benfüge:

CLarVs nIDebat, MVLta VIrtVte nItebat \*

ovem post aCta soll veXit aD astra poll,

Dem/der mit Tugend war geziert/
Die Tugend hat zu GOtt geführt.

Drum loben wir GOtt jusammen / Amen.



D) 3

Festum

Festum Sanctæ Annæ, Matris B. M.V. Progr. Anna Mater Mariæ. Anagr. En ima materna ara,



61. S. Anna Ara S. MaSi crux ara fuit Christi morientis amara, Annon nascentis Virgo Maria suit? Virginis ara fuit nascentis at Anna Mariæ, Anna Mariæ ara est, Ara Maria Deo. Ut sinè labe Adæ concepta, & nata Maria est, Sie absque humano semine Christus Homo.

IGsüs als er wurd gebohren, Wurd Maria auserkohren, Ein Altar von Gott bereit: Vor Maria höchst gepriesen, Anna wurde auserkiesen, O wohl grosse Burdigkeit!

THEMA.

### THEMA.

Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Matth. c. sept v. dec. sexto.

Aus ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Match. 7. v. 16.

As Werck lobt den Meister / dann was hat alle Kunstler so berühmt/ die Mahler so bekannt/ die Philosophos so unsterbelich/ die Oratores und Poëten so lobwurdig gemacht/ als ihre hinterlassen Kunst Stuck/geschriebene Bücher/ und sinnreische Gedicht? Der Discipel ist ein Shr des Præceptors, die

Frucht zeigt die Natur des Baums / dann ein boser Baum kan keine gute Früchte bringen / von den spisigen Dornern kan man keine Weinstrauben lesen / vom bitteren Holk Virn Vaum kan man keine süssen sein schieften wachsen nicht die gute Oliven. Opus commas aber das Liecht an der Sonnen die Inwohner in einer Stadt / mendat ardie Frucht gegen dem Baum / der Jünger gegen seinem Lehr Meister / das Kunst Stück in Ansehung des Meisters ist / das ist ein Kind gegen seinem Mutter; Gleichwie aber nicht seyn kan ein Kunst Stück als von einem erfahrnen Meister; ein gelehrter Discipel als von einem gelehrten Lehrmeister; eine gure Frucht / als von einem guten Baum; das helle Liecht als von der Sonnen: also kan nicht seyn ein frommes Kind / als von frommen Citern/wie es reimet der Poet:

Sæpe Patris mores imitatur filius infans,
Mater qualis erit filia talis erit.
Wie der Vatter/ so das Zind/wie der Herr/ so das
Gesind/

Wie der Baum / so die Birn / wie die Frau / so die Dirn.

Wir begehen heut das Fest der glortvurdigen Anfrauen Christi/ und Mutter Maria/ der edelsten und allerheiligsten zwen Früchten/ welche der H. Annæ zu grösserem Lob gereichen/ wie vom H. Geist versprochen worden: Prov. undec. cap. Mulier gratiosa inveniet gloriam, Ein Prov. 11.

holdseeliges Weib wird Ehre finden; Ehre hat sie gefunden von Maria/ als einer grucht der Gerechtigteit. Repleti fructu justitiz. Ad Phil, r. Ad Phil. primo cap. 21s einer grucht des Liechts in aller Gutigs keit und Gerechtigkeit und Warheit / Fructus enim lucis est in Ad Epel 5. omni bonitate, ad Ephel. cap. quinto. Als einer fuffen und mohlties v. 9. chenden Frucht. Flores mei fructus honoris & honestatis. Meine Eccli 24. Bluth ist ein berrlich und ehrlich Gewächs. Eccli viges, quarto. Y. 23. Diese heut zu ehren / muß ich mich bekennen mit Jeremia gar zu insufficient: A!a!a! Domine! nescio loqui, Jerem. primo cap. A!a!a!

Jerem. I. v. 6, 14. Domina! nescio loqui, D glorwurdige Mutter Maria, D feeligste Une

63. S. Annæ Encomia.

S. Joan, Da. Virg.

S. Hieron. Serm. qui Exodi 2. Y. 2.

Abb. Trithem. de laud. S. Annz, 0. 5.

Prov. 15. V. 12.

Bernarde? Mir ist/fagt der S. Joannes Damascenus, Die S. Anna frugifere malorat. I. vitis , Ein fruchtbarer Weinstock / welcher nach vielen vergoffenen Sahren den allersuffesten Trauben Mariam hat herfur gebracht; Gott gefegnets dem jenigen taufendmahl/ welchem nur ein Eropfflein der bimme lischen Süßigkeit von diesem Marianischen Weinstock zuflieffet.

na! Quiapuer fum, Weilen ich ungelehrt und unberedtfam bin/muß und

will ich andere gelehrte und bewährte Lehrer von dir reben laffen. Bas

fagt ihr Beilige/ Damascene, Nisene, Augustine, Antonine, Richarde,

Mir ift/ fagt der S. Hieronymus, die feelige Anna ein heilige Erde: incipit: Po- Hac est terra sancta, qua rubum ardentem, sed incombustum perma-Aulaftis de nentem germinavit. Und der Busch brannte und verbrannte doch nicht. Exodi cap. tertio. Der beständig verharret ben dieser S. Erden / und brennendem Marianischen Busch / wird von den higigen Venus-Pfeilen nicht angebrennt werden.

> Mir/fagt der Abbt Trithemius, ist die seelige Mutter Anna, Gazophylacium Dei, Ein Schat Rammer & Ottes / ein & Otts Raften / in welchen ienes berrliche Verlein Maria gelegen / margaritum fulgens. eine glangende Perle. Prov. viges. quinto cap. O quanto honore dignus Annæ venter credendus est, qui Dei Gazophylacium factus inæstimabilis pretii thesaurum bajulavit. Gluck über Gluck hat der jenis ge/dem dieser Schak-Rasten offen steht.

Mir/ sagt Adalbertus Tylkowski, ift die seelige Anna Fertilis ager, Conc. de 9. Ein fruchtbarer Acker / Qui Margaritam protulit, pro qua emenda cæ-Matth. 12. lestis Negotiator omnibus venditis descendit. Matth. decimo tertio cap. Der wird an Jugenden reich werden / dem dieser Acker ace wogen ist. Es seve gleichwahl Adalberto Tylkowski die seelige Anna fertilis ager; Landspergio terra benedictionis, de qua cœlestis

figulus

Anna.

V. 46.

figulus ollam spei nostræ composuit, scil. B. V. Mariam, sie sepe Trithemio Gazophylacium Dei, dem H. Hieronymo Terra sancta, dem H. ContinuaJoanni Damasceno Vitis frugisera, sie sepe andern Oliva fructisera in
domo Domini, sie sepe Serenum & Stelliserum cælum, de quo orta
Stella Jacob, sie sepe Amabile Rosetum, ex quo prodiit Rosa illa Jericho, spinis carens, mir solle heut sepn die seelige Anna Benedicta arbor, Joann, Oein gebenedenter Baum/wie sie nennet Joannes Osorius, quæ fructum sorius des.
vitæ Mariam nobis protulit. Wohl Mulier gratiosa, nicht nur ein Anna.
hold sondern glucsseeliges Weib/ quæ gloriam invenit, welche/ wie der
Baum aus der Frucht gerühmt wird: also durch ihre Lochter / durch
Mariam/Ehre gesunden / quæ gratiam invenit apud Deum. Luc. priuc. 1.
mo cap. Welche bey Gott Gnad gesunden / wie ich mit mehrerem erweisen will. Favete.

Dergestalten sennd mit engen Banden zusammen verknüpst/ verbunden/und vereinigt/ so wohl durch die Natur/ als auch welt und gesstlichen Nechten und unausidslichem Respect Vatter und Sohn / Muteter und Sochter/ Ettern und Kinder/daß es nicht möglich ist/ einen Theil (es sepe gleichwol mit Schelten oder Loben/) zu berühren / daß solches nicht auch auf den andern Theil redundire. Wie zu sehen in Ansserlichen Nechten z. sin. Instit. de noxa l. act. &c. Dahero nicht mögslich/ Mariam die Himmels-Königin mit Lobsprüchen und Ehren-Lituln zu erheben / daß solches auch nicht redundire auf ihre liebste und heilige Stern.

So Maria ist ein Brunnen der Reinigkeit / fons aquæ salientis, Joan. 4.

Joan. quarto. Ein Brunnen des Wassers / das da springet in v. 14.

65.

das ewige Leben / so ist Anna / welche interpretirt wird Gratia, die Mariam in Gnad / ein quellende Brunn-Alder dieses Gnadenreichen Brunnens / ter & Anglückseelig derjenige/ dem seine Hoffnung in diesen Brunnen sallet.

Ift Maria ein himmlischer Thau/ quasi Ros è Domino, wie ein binata praconia. Thau vom Bern. Mich. quinto, soist Anna die gebenedenete Wolf Mich. s. cfen/ woraus auf uns kommen dieser Gnaden-Thau. Sicut nubes ro- v. 7. ris in die messis. Isaiæ dec. oct. cap. Wer auch in Grund verdorben/Isai. 18. kan von diesem Thau wieder aussemmen.

If Maria ein verborgener kostbarer Schaks so ift Unna das fruchtsbare und von SOtt gesegnete Acker-Felds in welchem dieser Schak versborgen gelegen. Sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. Gen. v. 27. vig. sept. cap. Wie der Geruch eines vollen Ackers / den der

Gen. 3.

TUT.

Y. 24 - 17.86

66.

Continua-

Gen. 6:

V. 14.

Mai. 11.

V. 4.

77

Bert gesegner hat. Fruchtbar wirst du werden / wann du ben dies fem Acter Possession erhaltest.

Ist Maria nach Lehr der H. J. Lätter ein irrdisches Paradeiß / so ware die H. Anna an statt jenes Cherubims / dem dieses verschlosse ne Paradeiß anvertraut zu verwahren. Posuit ante paradisum voluptatis Cherubim, und Er septe für das lustige Paradeiß einen Chesrubim. Gen. tert. cap. Sicher wirst du senn / wann dich dieser Cherub

bim auch beschüßen und beschirmen wird.

Ift Maria die andere Arch Noe / durch welche die arme Sünder von dem Sündfluß des ewigen Verderbens erhalten werden / so ware Anna ein Benhulff des gerechten Noe / GOtt des Allmächtigen / durch welche diese Arch erbauet worden: Fac tibi arcam. Gen. sexto cap.

cher wirst du fenn/so dir diefe Archen nicht jugeschloffen ift.

Ist Maria die blühende Authen Jesse / aus welcher die schöne Blum und Frucht / der Bepland der Welt entsprossen so ware die Hanna radix Jesse, die Wurkel Jesse. Egredietur Virga de radice Jesse. Isia und. cap. aus welcher der herrliche Stammen und Frucht hersürgeschossen. Obsehon du gank in Lugenden verdorret / wirst du durch Benhülff dieser Ruthen und Wurkel auss neu ansangen zu grünen /

und zu blühen.

Heilig ware Joachim/heilig auch Anna/ das Fest Anna aber wird hochfeverlicher begangen; Warum bas? Die Urfach gibt der S. Vincentius Ferrerius, der diefen Zweifeld-Anopff also aufloset: Licet Joachim fuerit Sanctus, & benedictus amicus Dei: tamen majoris fanctitatis fuit Anna, und gibt diese Ursach: Quia majorem participationem habuit cum Virgine Maria, filia sua. Der Batter aber hat mit ben Rindern fo viele Gemeinschafft nicht, als Die Mutter, que novem menses portat, & post nativitatem lactat, nutrit, condormit, osculatur, Da hero die Mutter mehr als der Batter mit und von dem Rind participiret. Die Gleichnuß gibt er von einer Rofen, die von einem abgebros chen, und dem andern eingehandiget wird , der fie darnach lang in der Sand jugeschlossen haltet. Gewistlich ift / bag mehr Geruch Demjenis gen verbleibt / ber die Rofen beschloffen lang ben fich tragt. Run ift Diese Rosen des Paradeif Maria durch Goachim der S. Unna durch die Geburt gegeben worden / Anna hat fie also bekommen / getragen/ 3. Sahr ernahret / ift also feine Schlufred / daß in Unna vielmehr verblieben von dem Geruch der Beiligkeit Maria. Dann wie ift es moa lich / daß biefer beilige / mit wolriechenden Rofen allerhand Tugenden ubers

67. Confirmatur.

S. Papp.

überfekte/ und 9. ganger Monat lang in ihrem Leib verschloffene Bufch/ Maria/ Diefem D. Drt und Erden/ dem mutterlichen Leib der D. Anna/ nicht habe ein fondern Beruch ber Beiligfeit hinterlaffen ? Und Diefes wohl besto mehr / weil fie nicht allein Mariam mit Gottlichen Gaben angefullt unter ihrem Bergen getragen fondern auch von allem Mactel ber Erbfund befrept empfangen/ welches ein sonderliches Privilegium, bas

fonft feinem Menschen gegeben worden.

Undere von Gott gefegnete Mutter mit ihren in der Erbfund empfangenen Rindern / was fennd fie anderst / als lebendige Graber eines tobten Menschen? einer in der Ungnad Gottes verhafften Geel ? Db. Anna laus wolen Joannes der Lauffer in Mutterleib ware geheiliget/obwolen Jesex Maria. remigs vor feiner Geburt von der Erbfund mare gereiniget / wie auch ber S. Joseph muthmaßlich mit andern Beiligen / so waren boch selbiger Mutter/ bif und fo lang das Rind von der Erbfund gereiniget wor-Den / lebendige Sodtengraber. Allein die S. Mutter Anna ware ein tebendiae Urch unter allen Weibsbildern einzig und affein / welche Diefe grunende und lebendige Ruthen Aaron/ von aller Infection der Erb. Exodiy. fund befrenten blubenden Rofen Bufch hat in ihrem Leib verfchloffen ge. tragen / beren Geruch ber Beiligfeit wo mehr und hefftiger er in mabren-Den 9. Monaten jugenommen / Defto mehr in ihrer . D. Mutter Unna ver-12. 14.

blieben von dem Geruch der Beiligfeit.

S arid Wann Maria fo bald fie nur eingangen in das Sausihrer Baa-Es cores fen Glifabeth/ allen Geegen / auch fo gar Joanni in bem Leib ber Mutter mitgebracht / warum follte fie nicht vielmehr gethan haben ihrer eigenen Mutter ? Daß wohl fur Freuden die feelige Unna hat aussprechen fonnen: Unde hoc mihi,ut Mater Domini mei veniat ad me? Die Luc. t. Mutter meines Herrn / auf welchen die Welt fo lang gewartet / ge- 1.43. feuffget / geschryen / daß fie folle ju mir tommen / unter meinem Bergen wolle ihre Wohnung haben, und mir mit ihr alles Seul, aller Geegen solle zufommen ? Venerunt mihi pariter omnia bona cum illa. Sap. sap. 7. sept. cap. Mufte bekennen die S. Unna / & innumerabilis honestas v. 11. per manus illius, alle Guter der Gottlichen Gaben haben Sauffenweiß ben mir eingekehrt mit ihr ift aller Seegen und Beiligkeit in mich foms men / affo daß Maria ihre geliebte Mutter Unnam wohl anreden fonnen/ wie Jacob den Laban: Modicum habuisti, antequam venirem ad Gen 30. te, & nunc dives effecta es, Gen. trig. cap. benedixitque tibi Domi- v. 30. nus ad introitum meum, wenig hast du gehabt / ehe ich zu die 69. tommen bin / und nun bist du reich worden / und hat dich der tur. (E) 2

Lerr auf meinen Bingang gesegnet/indem ich in beinem Leib ohne Erbfund empfangen dich erfüllet hab mit der Bolle des himmlischen

Geegens.

S. Bonavent, in Spec. B. M. V.

Go ber Seraphische Doctor Bonaventura unerschrocken schreiben und sagen barff : Majus coelum potest facere Deus, majorem terram, majorem mundum facere potest, sed majorem matrem, quam matrem Dei,facere non potest, so fan ich auch ohne Scheu fagen : Majus coelum facere potuiffet, aber fein groffere Grofmutter, als Die Grofmuts ter Chrifti / welche Unna gewesen. Deswegen sollen fillschweigen mit ihren Prærogativen und Ehren Situln Die fonft beruhmte Beiber Des alten Testamente Sara, Rebecca, Rachel, Debora, Jahel, Ruth, Judith, Efther, Abigail, Abisag und Sunamitis, und follen/ wie die eilf Stern ben Rofeph / alfo fie die S. Unnam fußfällig verehren / dann welchem Engel oder Beiligen ifterlaubt ju fagen dem Gobn Bottes : Nepos meus tu es?

**Obligati** fumus S. Annæ.

D wie recht hat alfo ausgeschrien Joannes Damascenus : O beatum par conjugum, Joachim & Anna! Vobis omnis creatura obstricta elt. D feeliges Che Paar Joachim und Unna ! Guch ift alle Creatur verbunden/ die Patriarchen / Propheten 2c. Die Engel / Diemeil fie durch euch empfangen ihre Ronigin ; die Patriarchen / weilen durch Die Geburt eurer Cochter Maria ihre Seuffer ein End genommen ; die Propheten / weilen aus euch gebohren diejenige/ welche sie vor so vielen 100. Sahren ju fommen hatten vorgefagt. Die Gerechte / weilen fie eine Erofterin / Die Sunder / weilen fie eine Rurfprecherin erhalten haben / endlich die gante Welt ift ihr verbunden / Dieweil der Ranser Basilius diesen Ausspruch gibt : Qui liberos bene institutos relinquunt, de toto Regno bene merentur, diejenige / welche wols erwogene Kinder hinterlaffen / machen fich bas gange Reich obligirt. Unna hat die allertugendsamste Sochter hinterlassen / also hat sie sich verbunden die gange Christliche Welt / ja durch Annam haben wir erbatten unfer Frau/unfer Mittlerin/unfer Furfprecherin/ unfer gnabigfte Belfferin Mariam.

71. Multià Deo benedicti.

Noe wird von GOtt gesegnet/daß er erbaut hat die Arch/in welcher das menschliche Geschlecht erhalten ist worden; Um wie viel mehr ift au fegnen die B. Anna / daß fie mit ihrem Fleisch und Blut erbauthat Die lebendige Arch/ in welcher das Senl der gangen Welt Chriffus aufbe-

halten ift worden.

David hat ein wolgefälliges Werck gethan / daß er nur hat wolften Gott einen irrdischen Tempel auferbauen: wie vielmehr Unna, die

Den mahren Tempel des S. Beifts/Mariam auferbaut hat.

Die Wittib von Suna erlangt ben BOtt Gnad / weil sie dem Propheten Elisa ein Zimmer zur Wohnung eingeraumt / wie viel mehrere Gnad wird die H. Anna von GOtt erhalten haben / daß sie in ihrem Leib die Wohnung des Königs der Propheten hat zubereistet.

Als Alexander Severus siegreich von seinen Feinden zu Rom einzoge / haben ihn die Römische Burger auf ihre Händ genommen / einhellig geschryen: Glückseeig ist die Stadt Rom / weilen glückseelig ist der Ranser Alexander, welcher darinnen regieret und residiret. Sen dieses können wir sagen von der seeligen Anna: Glückseelig ist Anna/weilen glückseelig ist ihr Tochter Maria/welche 9. Monat in ihrem Leibhat residirt/und mit ihr 3. Jahr conversirt.

So man einen Baljam in ein Geschirr thut / so riechet auch das Geschirr / wie der Balsam. Maria ist der himmlische Balsam! Quasi Eccl. 24.
Balsamum aromatizans, die H. Unna das Geschirr/in welchem der Bals v. 20.
sam ist ausbehalten worden / ist also die H. Unna auch theilhasstiaibrer

Tugend worden.

Alls Anna/ ein Mutter Samuelis/ denselbigen dem Hohenpriester vorstellte/und GOtt ausopfferte/sagte Heli: GOtt wolle die seinen Seezgen geben wegen dieses Kinds/ so du ihm geben. Was solle Samuel 72. seyn gegen Maria/ der Knecht gegen der Frauen? Kein grössere Gab Corona sehat GOtt jemalen empfangen/als Mariam / da sie ihm von Anna ist num Filii ausgeopffert worden / wie vielmehr dann wird GOtt ein Schuldner Gliorum. der H. Anna gewesen seyn? Heist dann dieses nicht: Ex fructibus co-Matth. 7. rum cognoscetis cos, aus ihren Früchten werderihr sie erkennen? v. 16. Matth. sep. cap.

Corona Senum Filii Filiorum, sagt der weiseste Salomon Prov. Prov. 17. dec. sept. cap. Die Cron der Allten seynd die Kindes Kinder. D v. 6. wie viel billiger kan solches sagen die seelige Anna: Meine Zierd/meine Shr ist mein Enckel / von diesem kan ich alles erhalten / was ich will/ durch meine Tockter alles erlangen/was ich begehre; Postulata Parentum sunt imperia, sagt Seneca, das Bitten der Eltern ist besehlen. Dersenige/ der uns besohlen: Honora Patrem tuum, & Matrem tuam, Exedi 20. ehre deinen Vatter und Mutter / wird auch seine H. Anstrau nicht v. 12. versehmähen. Fragt ihr nun weiter/ wer diese Mutter im Himmel sepe?

(E) 3 Quæ-

Quaritis, qualis sit Mater? quarite prius, qualis sit filius, qualis filia, fo betrachtet juvor / was fie fur ein Rind hat. The Encel ift Rex Regum, ihre Cochter Regina coeli , fo ift dann bald ber Schluß gemachte

daß fie dafeibften hoch angefehen fene.

73. funt degeneres,& in. grati,

Ifai. Y. Y. 2.

ibid v. 2.

Eccli, 22. V. 18. 74. Parentes funt honerandi.

Aber wie stehts? wie gehts? und wie bestehet heutiges Lags bie Lieb / die Reverent / die Danckbarkeit der Kinder gegen ihre Eltern ? was Ehr erleben die Eltern von ihren Kindern ? Acht heutiges Lags fennd die Kinder lenderlalfo Chraund Lehravergeffen, daß es Gott feiba ften fast unglaublich vorgefallen / also daß Er bev seinem Propheten sich verlauten laffen: Audite cœli, auribus percipe terra, quoniam Dominus locutus est: filios enutrivi, & exaltavi, ipfi autem spreverunt me, bos ret ihr Zimmel / und alle Engel daselbsten / es merete auf die Ers den/ und alle ihre Ginnwohner/ boret ein unglaubliches Wunder! was dieses : Jch hab Kinder auferzonen / und habe sie erhos het / sie abet haben mich verachtet, Isaiæ cap. primo. D unets horter Undanct! Cognovit bos possessorem suum, & asinus præsepe Domini fui, Ifraël autem me non cognovit, der Ochs ertennet feis nen Befiger / der Efel die Rrippe feines Zeren / Ifrael aberhat mich nicht erkennt / dardurch der allmächtige Gott hat wob len anzeigen / baß ein undancfbares Rind gegen die Eltern mehr eis nem Dieh / als Menschen zu vergleichen / ja vielmehr ein Vernunfft. lofes Wiehe / als ein vernunfftiger Mensch feve. Diefes Abentheur ift aber heut dermaffen gemein / daß gar wenig die vatterliche Ereu beo. bachten / mit welcher ihnen die forgfältige Eltern das Stücklein Brod von dem Mund erspahret / ihre Kinder durch Erlernung der Wiffen-Schafften und Runften ju erhöhen; QBenig / fpriche ich / die Rinder dies fes beobachtend / fchamen fid) barnach ihrer armen Eltern / feben fie auf der Seiten an / oder verstoffen fie gar. D Schand! folle Diefes nicht zuwider fenn dem Spruch Des weisen Manns? Memento Patris & Matris tux, in medio enim Magnatorum consistis. Eccli vig. tert. Seve eingedenck deines Patters / und deiner Mutter / Dann du figest mitten unter den fürnehmen Zeren. Als wollte er sagen / wie es Lyranus auslegt : Licet ad majorem flatum fueris elevatus, quam Parentes tui, non tamen debes corum reverentiæ oblivisci, ob du schon jum boberen Stand erhaben worden, ba bein Batter ein armer Bauer, bu aber ein ansehnlicher Sof Diener; bein Date ter ein armer Laglohner / du ein vermöglicher Officier ; bein Batter ein armer Burger / bu ein gnadiger herr; bein Batter ein Idiot , du aber

aber ein Doctor, vergiffe doch feiner nicht, vielweniger schame dich deis nes Batters und beiner Mutter / dann biefes ein Greul vor Gott,

und vor den Menschen.

Des Cfau fein Saf ift ein groffe Gund gewesen / des Cain fein Reid ift ein groffe Gund gewesen / des Iman fein Soffart / des Umnon fein Blutschand / Des Alchan fein Diebstahl fennd lauter groffe Gunden gewefen / aber ein viel groffere Gund ift die Undanctbarfeit der Rins Der gegen ihre Eltern. Ein Rind / das feine Eltern ubel anschaut / ift werth / daß es fein andere Mugen habe / als Lobias/ daß es erblinde; Ein Rind / Das von feinen Eltern übel redet/ ift werth/ daß es fein ans bere Sung habe, als Bacharias, da er nicht reden fonnte, daß es nem Fili deselich erstumme ; Ein Rind/welches nach feinen Eltern schlagt/ ift werth/ neres exedaß es fein andere Sand habe / als gehabt hat jener Lahme ben Ca, srandi, pharnaum/ daß es erfrumme; Ein Rind/ welches nach den Eltern ftoff/ ift werth / daß es fein andere Fuß habe / als gehabt hat jener Rrumme ben der schonen Pforten zu Jerufalem / daß es erlahme. Und sollen folche Kinder nicht mehr gedencken an die Wolund Liebthaten ihrer Gltern? Bedenctt ihr nicht mehr an Die Lieb / mit ber euch euer Bats ter gezeucht ? nicht mehr an die Gorg/ mit der euch euer Batter erzos gen ? nicht mehr an die Gutthaten/ mit welchen euch eure Eftern übers baufft ? ift bann die Ratur also erwildet / bag ber Brunn nicht mehr gedeneft an den Urfprung / Der Apffel nicht mehr an den Baum / Die Blum an die Burbel / der Copff an den Safner / der Effig an den Mein/ Die Statua an den Bildhauer/ das Rind nicht mehr anden Bats ter und Mutter? Go gedenctt aufs wenigft an Diefe 2. 2Bort Bibel/ und Ubel / wie farct euch die Bibel auferlegt die Eltern zu verehren/ und was Ubel ihr euch auf den Rucken ladet / wann ihr fie veruneh-Confirmaret.

Was fagt ihr Rinder ju jenem erfdrocklichem Sentenz, den ber tur. 5. Geift felbsten euch in die Ohren schrent ? Maledictus a Deo, qui Beeli 3. exasperat matrem, vermaledeut seve derjenige von GOtt / wel. v. 18. cher feine Mutter ergurnt, Eccli cap. tert. Maledictus an Rinber und Rinder. Maledictus an Leib und Geel. Qui affligit Patrem , & Prov. 19. fugat matrem, ignominiolus est, & infelix. Prov. dec. nono cap. Der v. 26, feinen Datter beleydiget / und feine Mutter verjagt / folle feyn ein schändlicher und unglückseeliger Mensch. Memento, quo- Ecchi 7. niam, nisi per ipsos, natus non fuisses, & retribue illis, quomodo &illi .30. tibi, fagt ber S. Bernardus. Corde debemus illos diligere, pon ihnen

haben

76.

baben wir das Bert / fo muffen wir fie dann mit demfelbigen lieben ! & aures & manus & pedes ab ipsis habemus, so mussen wir bann die: felbige zu ihrem Dienst anwenden / so wir anderst hier ein langes und

dort ein ewiges Leben genieffen wollen.

Matth, 13. V. 44.

Regnum cœlorum comparatur.

Es ift Fragens-wurdig / warum beut in der Kirch gelesen werde bas Evangelium Matthæi cap. dec. tertio : Simile est Regnum coelorum thesauro abscondito in agro. Was ift diefes fur ein Schas ? was für ein Acter? Es wird geschrieben von Lucullo, daß ihme in bem Schlaff ein Geficht erschienen / und gefagt : Er folle fich alfobald aufmachen, und jum Meer geben, allda werde er antreffen einen feiner besten Freunden / der groffes Verlangen trage ibn ju seben. Luculle amicus tuus Autolitus venit,ut tecum sit. Lucullus machet/und macht fich auf / fommet zum Meer / und erfahret / daß von den Romern etliche Schiff der Cilicianer sepen verfolgt worden / welche/ damit fie die Schiff erleichteren mochten / ein febr groffe Statuen aus Marmel aufs Land ausgeworffen hatten / auf welcher Statuen Lucullus fahe den Nabe men seines besten Freunds flar ausgehauen. Lucullus lasset besaate Statuen nicht ohne groffe Muhe in sein Saus führen / laffet selbige ers öffnen/und findet in derfelbigen/wie ihm geoffenbahret/einen unschasbaren Schak/dardurch fich Lucullus wol gluckfeelig schakenkonnte.

Unsere Mutter die Christ Catholische Kirch ermahnet uns heut gleichfalls einer ankommenden guten Freund-und Patronin entgegen zu gehen / uns zu dem Meer zu begeben / welches uns im beutigen Epans gelio gezeigt wird : Simile est Regnum coelorum sagenæ missæ in mare &c. Matth. dec. tert, cap. Das himmelreich ift gleich einem Men/ das ins Meer geworffen wird / und allerband Battung der Rischen zusammen ziehe. Da / da lasset uns hingehen / dann allda werden wir auf einem Acter/ber nahe bem Meer gelegen/einen Schak antreffen / der verborgen in einer Statuen. Simile est Regnum coelorum thesauro abscondito in agro. Gluefseelig derienige / der sich mit Lucullo aufmacht/& emit illum, und sucht diesen Acter an sich zufauffen. Was wird aber durch diesen Acter verstanden? Merctet nur wol und genau auf die Buchstaben in diesem Wortlein Agrum. A. Anna G. Genitrix R. Reginæ V. Virginis M. Mariæ. Doer A. Anna G. genuit R. Redemptoris V. Virginem M. Matrem. 2Inna hat gebohren Die Jungfräuliche Mutter des Erlofers, als hatte der S. Geift uns anzeigen wollen / daß in dieser herrlichen Statuen ein groffer Schat ver borgen seve / nemlich Maria in der S. Auna / welche von ihrer Cochter Maria!

79. Annam inter & agrum con-

venientia.

Matth, 13.

78. Continua-

V. 47.

Maria / und Enckel JEsu einen unaussprechlichen Schatz der himmlissichen Reichthumen ererbet.

Gleichfalls ware sie auch gleich einem eblen Perlein/der im Svanzelischen Meer gefunden worden. Simile est Regnum coelorum ho-Matth. 13: mini quærenti bonas margaritas. Matth. dec. tert. cap. Hat nun jez v. 45: ner gemahlet die Sonn/welche mit ihren Strahlen die legte Vollkomzmenheit dem Perlein gabe mit dieser Benschrifft: Tu splendorem, tu decorem, so hat die H. Alnna die Hoheit und Vollkommenheit ihrer Heiligkeit zuzuschreiben Shristo/als der Sonnen/und Maria/als dem Mond. Dahero konnte sie wol sagen zu ihrem Enckelein Christo: Tu kol splendorem tribuis, und zu ihrer Tochter: Tu Luna decorem.

Die Genealogie, und Stammen-Buch Christi kommt mir vor/wie die Leiter Jacobs/ der zum obersten an der Leiter ist/ der ist der nächste dep GOtt. Anna ist nach Maria die nächste/wird also auch nach Mas ria die höchste den GOtt sehn. Lernet also die H. Annam lieden / los den höchste den GOtt sehn. Lernet also die H. Annam lieden / los den Pstegkinder geoffenbahret / daß ihr / nächst der schuldigen Ehr GOttes/nichts wolgesälligers geschehen könne/als wann man ihre Mutzter Annam verehre/ welcher zu Ehren dann besagter Marianischer Liedzhahna schaper dieses geringe Schuß Gebetlein ausgesest : Benedicka sit Anna smedenmater tua, ex qua sind macula caro tua Virginea processi : Gelobetranda. und gedenedezet seze deine Mutter Anna/ aus welcher du ohne Mackel dein Jungstäuliches Fleisch angenommen hast.

Lerne es von jener andachtigen Closter, Jungfrauen/welcher Maria die Vildnuß ihrer seeligen Mutter Unna eingehandiget / mit Vermelben: Quidquid Annæ Matri mex impenderis, mihi dupliciter gratum erit, was du meiner Mutter Anna für Dienst und Andacht erweis

senwirst/das wird mir zweyfach angenehm seyn.

Lerne solches von jenem Marianischen Liebhaber, den Maria selbst unterwiesen / daß er den Betung seines Rosen. Erang darzu setzte ein einzige Pater, und Ave, zu Stren ihrer Mutter Annå / mit diesem trost-reichen Zusatz: Scias velim, omnes illos, qui Divæ Annæ impensius sunt addicti, magnum levamen in omni necessitate, & vel maxime in articuli fatalis angustiis esse experturos, du sollst wissen/daß alle diesienige/welche mit Lied und Andacht meiner Mutter Anna zusgerhan seynd/in aller Moth/ (mercse es wohl: in omni necessitate,)

sonderlich in der Stund des Todts/ einen groffen Troft / Zulff und Beystand erfahren werden.

RI. Confirma-

Das muß ich gefteben/fagt iener Ebelmann aus Ungern/mit Dabe men Emericus, der ber S. 2finna mit Andacht jugethan/fo mol ju Meer, als in einem gefährlichen Rall von einer Leiter ihre Bulff erfahren bat mit Diefen Worten : Sancta Anna luceurre mibi. Und bas ift eben / Trith, c.14. mas der Bottseelige Abbt von Spanheim Trithemius, Ord. S. Benedicti fagt : Nemo credit, nemo intelligit, quanta Deus beneficia Amatoribus S. Anna conferre soleat. Sagt nun der Ronigliche Pfalmift.

Ffal. 144. V. 19.

Pfal, cent, quadr. quarto : Voluntatem timentium se faciet, Er wird benen ihren Willen thun / die ihn forchten / und wird ihr fles ben erboren : warum auch nicht den Willen derienigen / die ihn lies ben ? Und sollte die S. Anna nicht eine gewesen senn aus den furnehme ften der Liebenden ?

S. Anna velociter fue-CHITIE.

Bie machtig / wie geschwind und enlfertig die S. Unng sepe/ gbe sunehmen die Elend der Menschen, fennd so viele Zeugen, so viele Liebe haber derfelbigen fennd / dann fie ift machtig an ber himmlischen Sofe fatt / ber allein fan zweiffen an ihrer Gewalt/und hohem Bermogens welcher nicht weiß/daß fie die Konigin der himmeln gebohren. Omnibus aperit finum misericordiæ, ut de plenitudine ejus accipiant universi, captivus liberationem, ager curationem &c. Ber wird in eie ner Bahl benbringen fonnen / wie vielen / und aus wie vielen Rothen fie geholffen? Rurg davon : wann Anna so viel ift/als gratia;und gratia fo viel heift/ale die Gnad: fo viele Gnaden und Gutthaten fan die S. Anna erlangen wegen ihrer groffen Prarogativ, wie vielen Ungelegenheiten bas menschliche Leben unterworffen ift.

Mache also den Schluß mit Conrado Celte, und ruffe auf:

33. ConfirmaNullius Anna preces unquam demist inanes. Sed tulit optatam candida semper opem. Ergo piam Matrem multo cumulemus honore. Nullius vacuas quæ finit esse preces. Anna tuæ Sobolis laudes fuper aftra volabunt. Te quoque felicem sæcula cuncta ferent.

Unna thut kein Bitt verschmähen/ drum getrösk zu ihr sollt gehen/ Sie mit Undacht stets verehrt: Unna wir dein Tochter loben/ in dem Simmel hoch erhoben/ dardurch wird dein Lob vermehrt.

D. Anna! ich hab mich zwar unterfangen/ die Gröffe beiner Heilige keit/Lob und Würden herfür zu streichen/aber dieweilich gar zu schwach/ mich allein/wie im Anfang/ rühmen kan/ a! a! a! nescio loqui, quia puer sum, weil ich dein Lob nicht fassen kan/ so fasse mich/ und schliesse mich mit meinen andächtigen Zuhörern in den Schooß deiner mutterlichen Gnaden/ zeige dich als eine Mutter in unsern Nothen / sehe/ es gehet uns viel an/und ab/ monstrate esse matrem. Sehe/ dein geliebte Tocheter ist unser Schwester/dein Enckel ist unser Bruder/ monstrate esse matrem, jest/und allezeit/sonderlich in der Stundung unsers Todts. Amen.



# AUGUSTUS.

Sol in Virgine.
Signum Prædestinationis
VIII.



Matth. 6. Hic minime clemens fibi speret ab æthere Numen,
Quem sibi clementem Frater habere nequit.
Nec sibi dimitti spe sublactetur inani,
Qui veniam Fratri persidus usque negat.

Qui veniam Fratri perfidus usque negat. Dicitur ille Patris cælestis filius, hostem Læsus sincero pectore quisquis amat.

HOUA

Vide infra : Augustus.

Diligite Inimicos vestros &c. ut sitis Filii Patris vestri, qui in cœlis est. Matth. cap. quinto. v. 44, 45.

Liebet eure Feinde 2c. auf daß ihr Kinder seyd eures Watters, der im Himmel ist. Matth. 5. v. 44. & 45.

Jese zwen Schwerdter mit dem grünen Oelcrank uns geben/sennd ein Kennzeichen der wahren Lieb gegen die Feind / sintemalen der Oelzweig jederzeit von den Alsten striedens Zeichen ist gehalten worden. Dies 1. ser Oelcrank verbindet freundlich und liebreich die ges Oliva pagen einander seindseelig ausgestreckte blosse Schwerds eins zwenden der gelichwie die wahre Lieb die Feinde vereinigt. Ein

ernsthasstes Gebot hat Christus gegeben/als ver wahre Friedens Fürst/ ben seinem H. Evangelisten Matthwo cap. quinto: Ego autem dico vobis: Matth. 5. diligite inimicos vestros, benesacite his, qui oderunt vos, & orate pro persequentibus, & calumniantibus vos, ich aber sage euch: Liebet eure Seind / thut Guts denen / die euch hassen / und bittet für die / die euch versolgen und beleidigen; Und süget die Ursach gleich darzu: Ut stis silii Patris vestri, auf daß ihr Kinder seyd eures Datters/der im Limmelist.

Du wirst vielleicht sagen/den Feind lieben/der mich hasset/ dem Feind Buts thun/ der mir Boses thut / für den Feind bitten und beten / der mir Arduum stuckt und Boses wünscht / das fallt gar zu schwer; wo schwerer es aber opus inimfallt/desto angenehmer ist es beh dem hochsten BOtt/und dir/mein Christ! cos diligere, desto ersprießlicher. Multa sunt genera eleemosynarum, sennd die Wort des H. Augustini in Enchir. quæ cùm facimus, adjuvamur, ut nobis di-s. August. mitrantur peccata, sed ea nihilest majus, quàm cùm ex corde dimittimus in Enchir. peccata iis, qui offenderunt nos. Da Christus an das schmersliche Creux gehefftet / ware ihm die Zung allein noch fren / und diese hat er fürnemlich 3. getöst und hören lassen zum Schuk und Schirm dersenigen/ die ihn mit den Christus Zungen und Handen gecreukiget hatten / ein krässtiger und machtiger Adorat provocat für seine Feind.

Dieser Gottlicher Lehrer am Creuk hat zwar in diesem seine Junger/
aber sehr wenige. Einer ware der H. Stephanus/welcher für seine Femd
(K) 3

bittend / den himmel offen gesehen/ als wollte der gange himmel zu einem fo Chriftlichen Erempelund Spectacul gegenwartig juschauen. Dieser S. Ers. Martyr betete für fich felbsten ftehend, für feine Feind aber auf ges bogenen Annen. Non enim male pari, sed male facere, est malum perpeti.

Ignovecis Paulus, Stephamus &c. Pfal. 7. V. 5.

Der sanfttmuthige David/der Lowen und Baren ritterlich überwuns Den/ beherkt und unerschrocken/ als ihme das Gluck die Belegenheit in die runt inimi- Sand gefvielt/ feinen geschwornen Reind den Saul offtere in seine Bewalt zu bekommen/ daß er fich nach Belieben gegen ihn hatte rachen konnen/ hat viel lieber wollen verzeihen, als feindseelig gegen ihm verfahren, wollte also seiner Rriegsfahn diesen Spruch vor allen einschreiben: Si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam meritò ab inimicis meis inanis. Pfal. sept. Zab ich denjenigen wieder Boff vergolten/ die mir Bofes thaten, so muffe ich billig für meinen Seinden zu Boden fallen/ und Zulffe log werden. Daulus der Apostel / der sich nicht geforcht die gange Boll beraus zu fordern/ ben Sod/und alle Dein verachtet/ wie gutig laffet er fich verlauten gegen seine Reind/indem er sagt : Maledicimur & benedicimus: persecutionem patimur, & sustinemus; blasphemamur, & obsecramus: Man verflucht uns /und wir segnen: wir leiden Derfolgung /und gedultens; wir werden gelaftert / und wir bitten, primaad Cor.

I. Cor. 4. v. 12, 13.

quarto. v. 12, 13.

Ezech. 32. V. 27.

> Vindicta periculofum cervical.

Du faaft dannoch: ich fan mein Saupt nicht ruhig legen/weder effen/ weder fchlaffen / fo lang ich meinen Reind/ den Mardochaum vor mir febe. O mein feind seeliger Christ! du schmittest also das Gottliche Rachschwerdt gegen dich selbsten. Sorean / was der Prophet Ezechiel capite trig. fecundo erzehlet von etlichen Soldaten / qui posuerunt gladios suos sub capitibus suis, & descenderunt ad infernum eum armis suis, sie haben ihre Schwerdter unter ihre Saupter gelegt / und seynd mit ihret Rriegeruftung zur Zöllen gefahren. 2Bol ein neues/doch gefahrlie ches Sauptfuffen/das Schwerdt! Huf folchem fchlaffen ein alle Rachgies rige/welchenicht ruhen können/fie haben sich dann gerochen. Allso verfuhre Der erfte Lehr- Tunger des Teuffels der Cain / (wie ihm tauffet der S. Bafilius,) der mit gewaffneter Sand wider den Abel feinen Bruder aufftuns De, und vermennte mit deffen Sodt seinen Nahmen zu verewigen, hat aber das Begenspiel erfahren muffen. Efau/Saul/Antiochus haben zwar mit Bahren die Gottliche Barmberkiakeit angeruffen / sennd aber nicht erhos

Adliebr. 12. ret worden. Efau non invenit locum poenitentia, quamvis cum lacrymis inquisiffet eam, fagt ber S. Paulus ad Hebr. duod. Dann er fande feinen V. 17. Raum der Bug/ ob er wol mit Ebranen den Seegen gesucht hat : 211foift

auch

auch Saul / alfo Untiochus von dem Altar der Barmhertiafeit verftoffen worden/ und zwar billig/ dann fie wollten benienigen nicht verzeihen/ Die fie für Reind hielten. Judicium fine misericordia fiet ei, qui non fecerit mi- Jac. 27 fericordiam, faat ausbrucklich der S. Beift durch den Mund Jacobi cap. fecundo. Es wird ein Gericht ohne Barmbergigteit über den ergeben / der nicht Barmberninteit neuber bat; Bie befrafftiget Der Ecclesiasticus cap. vig: oct. Wer selbst Rache üben will / Der Eccli 28. wird Rache finden vom Bern / und Er wird ihm seine Sund ". I, des ohne Zweiffel behalten. Rathet beswegen v. 2. Vergiebe deinem Nonigno-Trachften / wann er dich beleidiget/ fo werden dir die Sund auch feetti non erlassen/wann du darum bittest zc. ignoscetus

Aber umfonftfaaft du Diefes/D & Ott! umfonft fagft du/Chrifte! Vo-a Deo. bis dico, vobis Christianis. Du wirst nicht angehort : Diligite inimicos vestros. Raumift unter 1000, einer/der gehorsamet. Ego autem dico vobis, non refistere malo. Sollten wir ftillschweigen/bie Sand im Sach halten/ nicht zeigen die Rauft / werden wir als zaghafft ausgesehrnen werben. Orate pro persequentibus &c. Also beten / ift mehr dann gurar, und beten wir gleichwol / so geschicht es gar zu kaltfinnig. Benefacite his. qui oderunt vos. Das ift wider die Natur/das ift unmoglich/ dieses fonnen wir nicht, ja vielmehr diefes alles wollen wir nicht thun, D Chriffe! bes

fehle uns/mas leichter ift/und moalicher.

Dliebste Chriften! haffet ihr dann also den Simmel / daß ihr mit Stiffen und Sporen ber Soll wollet zueplen? Wobleibt eure Bitt ? Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus? Entweder fennd alfo eure Reind gulieben / oder werfft euch felbften den Strick um den Sals/ fo Perimus diofft ihr von GOtt begehrt: O GOtt! verzeihe uns/gleichwie wir verzeihen? mitti nobis, Bir wollen aber nicht vergeihen / fondern uns rachen / alfo rache dich auch dimittimus, gegen und / und verzeihe une mit nichten. Das Gebet der Ausermablten iftiederzeitvon Berken : Pater ignosce illis ; Ne statuas illis hoc peccasum; Ego omnia condono, omnia remitto, nihil ulturus. Und iff

Diefes gewiß: Non potest amare Deum, qui non cessat odisse inimicum, abermal fo gewiß/

als 2imen.

# Festum Mellislui Doctoris Divi Bernardi Abbatis.

Progr. Beatus Pater Bernardus, Anagr. Sub te reparebat Nardus.



Rex apium flores argumentosus oberrans,
Mellificemus, ait, Dux ego vester ero.
Dum videt assiduos in Clara Valle sequaces,
Bernardus, nardos carpite, primus ait,
Primus agam in prædas, ut mellea dona reportem,
Mellistui nomen forsitan inde tulit.

Bie die Jimmen durch die Felder,

durch die Linden-reiche Walder, der erwählte König führt: So Bernardus durch die Garten, auch die Seine durch die Narden zu versüstem Naub anführt.

#### THEMA.

Nardus mea dedit odorem. Cant. primo, v. undecimo.

Meine Narden gabe seinen Geruch. Cant. 1. v. 11.

Je die Blumen auf dem Feld nicht mit Mauren und Zäunen bewahret/und doch erhalten und fortgepflanzet werden/
unangesehen / daß sie von Menschen und Dieh zertretten/
abgeschnitten/und abgescessen werden/ also ist zwar die ChristCatholische / Apostolische / Römische / florirende/ regierende

Rirch mit aussellicher Gewalt nicht bevestiget / wird hart gedruckt und g. angesochten/ muß vieles lenden/ doch wird sie erhalten in völliger Flor und Beclesa Glory/der ich dann diese Zeitschrift billigst benfüge:

### SæpiVs ICta, seD neqVaqVaM VICta.

Viel gelitten/offt bestritten/ Triumphirt/ und florirt,

In dieser florirenden und triumphirenden Kirchen / als einem Schatzten-reichen Garten / den Christus der auserwehlte Gärtner von Naszareth mit seinem selbst eignen Blut beseuchtet hat / besinden sich untersschiedliche Früchten und Blumen; in diesem sinde ich so viele schöne Violen/als Patriarchen; so viele Sonnenwend/als Propheten; so viele schöne Lulipan / als Aposteln; so viele schöne Abolgemuth / als Mars 9. threr; so viele schöne Tag und Nacht/als Beichtiger; so viele schöne sandicum weisse Narcissen / als Jungsrauen; so viele schöne Vergist mein nicht/koribus als Wittwen; so viele schöne Ringsblumen / als heilige ShexLeut / welscomparati, che alle in dem himmlischen Paradeiss Garten durch den einigen Ansblick der Göttlichen Sonnens Strahlen auf ewig nicht verwelcken/noch abfallen.

Wann ein Gartner ein schone Blume auf dem Feld / auf einem Berg oder in einem Thal findet / hebt er sie aus / und versetzt sie in einen schonen Lustgarten / daß er seine Freud daran habe. Es hat der himmlische Gartner der hochste Gott aus dem Blumen-reichen Garten der streitenden Kirchen in dem himmlischen Paradeiß Garten der

€aut, 2. v. I.

Thren. 2. v. 13.

Flores varii. Matth. 16. V. 19.

A&. 9. 7. 15.

Joan. 21.

Matth. 11.

Cant. 2.

Laus lilii. Mai. 35. v. 1. Eccli 29.

V. 19.

I 2. Lilium depingitur,

triumphirenden Rirchen aus dem Thal Claravall verfeht ein schone Blum/ welche sagen konnte: Ego flos campi. Cant, secundo. Jeb bin eine Blume des Reldes. Diese von Gott versete Reld-Blum ift der S. und Hönigflieffende Lehrer Bernardus. Alber in dem auf dem ewigen Blumen Bett unterschiedliche Blumen gefunden werden: Cui comparabo te? Thren. fecundo. Wit wem folle ich dich/ D. Bernarde, vergleichen : Golle ich dich vergleichen mit der schönen Schluffel Blum / fo hat schon als folche nennen wollen Chriftus Vetrum feinen Apostel : Tibi dabo claves regni coelorum, dir will ich geben die Schluffel des Zimmels. Cui comparabo ? Golle ich dich vergleichen mit der wolschmeckenden Blum Ehren/Dreif / so weiß ich ia/ daß diesen Preiß Nahmen zuvor erhalten der S. Paulus / von wel chem Christus selbsten gesprochen zum Anania Act. nono: Vas electionis est mihi iste, dieser ist mir ein auserwählt Gefaß. Cui comparabo? Ober folle ich dich vergleichen mit dem holdfeeligen Blumlein Te langer/jelieber/ so stellt als ein solches vor den geliebten Schoof= Junger Joannem den Evangeliften der S. Petrus mit diesen Worten Joan. viges. primo. Vidit Discipulum illum, quem diligebat Jesus, Er sabe den Junger folgen / den Jufins lieb hatte / der auch im Abendmabl auf feiner Bruft geruber bat. Der mit bem ans genehmen Majoran ? Diesen hohen Ehren-Nahmen aber cianet Die

dec. Non surrexit major, unter denen/ die von Weibern gedoheren seynd/ ist keiner aufgestanden/ der grösser sey/ dann Joans nes der Tausser. Oder ja/ solle ich dich vergleichen mit der Schnees weissen Lilium convallium, ein Lilie in den Fründen. Cant. sec.

Die Lilie ist ein schöne/ anmuthige Blume/ dahero/ mas sieblich ist.

Schrifft zu dem D. Lauffer und Borlauffer Chrifti/ Joanni/ Matth. un-

mit ihr verglichen wird / wie zu lesen klaix trig. quinto : Die Wüsse wird blühen / und frolocken / wie die Lilgen. Und ben dem Ecclesiastico cap. trig. nono: Bringet Blumen herfür/wie ein Lilie/ und gebet einen Geruch / und blühet zur Soldseeligkeit. Unter den klien ist die weiste am schönsten; sie gleicht einem Seepter mit ihren glatten/grünen/ und mit Spis-Blättern nach und nach angesetzen Stengeln: Ihr Haupt ist Ansanzs grünzgelbicht / und rauten-länglicht/ welches endlich wird Silberzweiß mit glänzenden Fäden unterzogen / tragende in sich güldene Kolben / die leichtlich zerstieben/ und einen and dern Geruch haben/ als die Blume selbst. Zu deren Schönheit weiset

uns

uns Christus selbsten Matth. cap. sexto: Schauer mit zleiß an die Matth 6. Lilien auf dem Zeld / wie sie wachsen. Die Lisse hat 6. weise v. 28. Wister/hat tressliche Lugenden und Krast in der Medicin. Die Blatzer heilen gistige Wunden/stillen die High heilen den Aussacht trucknen aus/ und heilen die Schwären des Haupts/ und reinigen das Angesicht/ von andern Lugenden der Litien zu geschweigen / wird selbige gehalten für eine Königin der Blumen/ wie sie rühmet Plinius lid. 2. c. 5. Nulli storum excelsitas major, welchem beyfallt der H. Bernardus selbsten mit Lilium prediesen Worten Serm. 70. in Cant. Lilia eminentia in storibus terræ, cæteris eminete ich dann beyschreiben kan:

VnVs lite fLores faCILe sVpergreDitVr oMnes. The fein Blum ist zu vergleichen/ alle sie thut übersteigen.

Sagt nun der H. Gregorius in illud sacri Epithalamii, sicut lilium inter Spinas: Sola illa anima in lilii dignitate computatur, qux â mortalitatis radice ad cœlestem pulchritudinem assurgit, & munditiæ candorem corde, & opere sidi ipsi custodit, & proximos quosque bonæ opinionis odore reficit. So sonte ich schon diesen Hönigsliessenen Zehrer mit dieser sodsund Liebwürdigen Lilien vergleichen / allein der H. Maria lie Epiphanius schröckt mich ab / wann und wo er dieses schreibt: Beatissma lium est Virgo est lilium immaculatum, sublimior Angelis sacta est, superior ipsis eminens. Cherubim, & Seraphim, placens Christo Regi, à Deo in honore habita, tanquam Ancilla digna, & Mater sancta, Mater immaculata, solo Deo excepto, cunctis superior existit.

Cui comparabo te? Bas für eine Blum ist dann der H. Bernardus? Nardus, Nardus antwortet mir der gelehrte Echo oder Gegenschall aus dem Thal Claravall. Bosan Nardus solle mir heut senn der H. Bernardus ein wolriechende Spica-Nard, wovon zu meinem Propos der Poet in seinem Chronico:

I 5. S. Bernardus Nardus.

SanCtVs BernarDVs benè DICItVr obsita narDVs, \*
oVæ CroCeo Miros traXit oDore Viros.

Wol Bernardum wir thun nennen ein versuste Spica-Nard, die so viel hat ziehen können zu dem Thal/das rauh und hart.

Wie ich in gegenwärtiger zeigen will. Favete.

Mach?

Teb. 7. Y. 2.

Nachdem der Gottsforchtige Lobias eingangen in bas Saus Ra quelis / und Raguel benselbigen mas genauer betrachtet im Angesicht, brache er aus in diese Wort / ju Anna seiner Hausfrausagende, Tob. fept. Quam similis est juvenis iste Consobrino meo ? Wie ift Der Jungling meiner Schwester Sohn so gleich : Stelle ich den S. Bernardum dem Patriarchen Joseph im alten Testament entgegen / fo finde ich in seiner ersten blühenden Jugend nicht allein eine Gleichheit was angehet die aufferliche Gestalt und Schonheit des Leibs / fondern auch / was angehet die innerliche schone Gaben des Gemuths / daß ich wol sagen kan / was der Jacob von seinem Sohn Joseph / da er ihm unter andern feinen Brudern den vatterlichen Seegen ertheilt mit Dies sen Worten Gen. quadr. nono: Filius accrescens Joseph, filius accrescens, & decorus aspectu, ein anwachsend Rind ist Joseph / ein anwachsend Rind / und schon anzuseben. Dann wiewolen bas Saus Gacobs mit vielen Gohnen beglücket / Die darnach in groffe Beschlechter erwachsen / so hat doch Joseph vor allen diesen Lobspruch zu hören verdienet; Obwolen der H. Cisterzer-Orden vor Bernardo mit vielen frommen Beiftlichen Rindern verfeben / von benen mit dem Pfalmisten Psal. cent, vig. sept. Filii tui sicut novelle olivarum, Deine Rinder seynd wie die junge Belzweit : nemlich biejenige / die der Chrwurdige Natter Robertus gepflanket : unter Diesen doch ift der S. Bernardus furnemlich erschienen Filius accrescens, filius accrescens, & decorus aspectu, als welcher diesen S. Cistereienser-Orden propagirt / und vermehret hat / daß ich wol mit dem Chronisten sagen fan:

261. 127. 8.3.

Gen. 40.

Y. 22.

& Bernar-

dus alter

Toleph.

16.

### Sospes Bernar DVs sVCCreVit In orDine Nar DVs.

17. à juventute virtuti ftudens.

V. S. &c.

Pfal. 36.

V. 27.

Wol von Junend auf ein Nard wuchs und wuchse auf Bernard.

Nardus mea dedit odorem, lieffe also in seiner ersten Jugend von fich geben einen trefflichen Jugend Beruch.

Apoc. 1.

Es lernte zwar der junge Bernardus erstlich das A. B. C. wuste aber schon vorher zu verehren denjenigen / der da sagt Apoc, primo : Ego sum a, & w, principium & finis. Bernardus sernte lateinisch / fonnte aber zuvor schon decliniren: Declina à malo, & fac bonum. Psal. trig. sexto. Unter allen Casibus liebte er den Dativum gegen die are men und nothdürstigen Menschen / und den Accusativum gegen sich

felbe

felbsten/ molte schon dazumalen nichts miffen von den Verbis, Die einen Imperfectum haben bann er beflieffe fich jederzeit zu reden mas fromm

mas auferbaulich/mas tugendreich/und vollfommen mare.

Schon von Leibs. Bestalt ist gewesen der Egyptische feusche 90: feph / beswegen er groffe Anfechtung gelitten von dem Weib des Butis phars/ die ihm dann angelegen Gen. cap. trig. nono: Dormi mecum, Gen. 29. schlaffe bey mir. Er aber liesse den Mantel in ihren Zanden/ 1.7.12. und lieffe binaus. Giner ift entgangen von folchen fußelockenden Sirenen der fieghaffte Joseph: mehreren aber der Englische Jungling Bernardus, und zeigte / daß er seve ein wolriechende Nardus, die den Giestanct ber Beilheit nicht ertragen fan. Dann als das unverschämte Hurengeschmeiß ihme als einem schonen Anaben nachstellte / und zwar auf alle Weeg und Steeg / wickelte er fich glucklich aus allen gelegten Bernardus Stricken/flobe entweder auf das ichleuniafte / ober wann ihm ber Dag fcortorum verleat/schrue er: Latrones! Latrones! behielte also seine Unschuld unver, vietor. lett/deren Berluft unwiederbringlich ift.

Nachdem unfer erfter Vatter Adam mehr dann zu vermeffen gef

fen hat von der ihm und Eva verbottenen Frucht/mufte er horen/Gen. gen. 2. tert. In sudore vultus tui vesceris pane, im Schweiß deines Anges v. 19. siches follst du das Brod essen / welchen harten Brocken wir heut noch fauen muffen / als unglückseelige Nachkommlingen. In Diesem Fall wollte auch Bernardus nicht exempt fenn / wiewolen er von hohem adelichen Stammen herstammete / und von garter Complexion, nach. Dem er mit harten Beifel-Streichen fich anugsam abgemattet / scheuete er fich nicht die harteste Arbeit zu ergreiffen/und die verächtlichfte Werck ju verrichten, als ein Rnecht auf dem Reld, und Diener Gottes in dem Closter / weilen dazumal man zu Cisterz noch nicht viel mit Dienstbo. then verfehen / johe also burch fein gutes Erempel andere frafftig nach s. Bernarfich/nicht nur als eine Beruch-reiche Lugend Mard / fondern es ware auch dus velus apis.

### SanCtVs BernarDVs sICVtI apIs argVMentofa.

Mie ein arbeitsame Biene, die überall/und jederzeit suchte den suffen Sonia der Tugend-vollen Wercken einzusammlen, ja als ein rechter Immen-Roniaredete er die Geinige liebreich an:

DVX ego Vester ero, Constantes estote CharlisIMI.

Solgt mir nach/ich geh voran/ beständig halt der Tugend-Bahn.

Fi

Es ware zwar der H. Bernardus ein hochstiegender Adler in der Contemplation, in der Buk und Poenitenz ein seuffgendes Surter Saublein/in Nerkundigung des bittern Lendens und Sterbens Christi ACsu ein hellschlagende Nachtigall / ein sorgfältige Bruth-Henn in der Liebe feiner untergebenen Kindern / in allem dannoch ware dieser Honiafliese sende Natter ein Honigmachendes Immlein. Von diesem zwar fleie nen doch wunderbarlichen Jogelein des Lufte redet der Ecclesiasticus cap. undec. Non laudes virum in specie sua, in seiner schonen Bestalt und Groffe der Statur, neque spernas hominem in visu suo, so verachte auch nicht den Menschen in seinem Unseben / schäte den Menschen nicht Apis parva. bem aufferlichen Schein und Augenmaaß nach. Und legt die Probvor Mugen das Erempel des Bienleins: Brevis in volatilibus est apis, furb! das ist / klein unter den Boglen ist das Bienlein / das ist / wie Hugo Card. gloffiret: Apis est contemptibilis exterius, & tamen utilis, & hac est brevis corpore, non valore, so flein das Immsein an dem Leib/ so groß / so nuglich / so fürtrefflich ift es an denen naturlichen Sigenschaff. ten.

21. Caffitatem amat,fæto-

rem odit.

Eccli II.

fed utilis.

20-

V. 2.

Sonderlich der Sauberfeit und Reiniafeit wegen wird bas fleine Bienlein febr boch geschätt/ dann es haffet allen Gestanct/ und fliehet allen Rauch/wie auch alles Getummel und Unruhe / durch welche Stuck ges melbter Hugo verstehet Fumum elationis, & fatorem luxuria, & strepitum mundi. O was für ein demuthiges und keusches Bienlein ware Der S. Bernardus! Bon den Bienlein beseugt der S. Ambrofius: Apes nullo concubitu miscentur, nec libidine resolvuntur, nec partûs dolore quatiuntur, sed integritatem corporis virginalem servantes, subitò maximum filiorum examen emittunt. Die Immlein vermischen sich nicht/ und gebahren ihre Jungen ohne Schmerken / behalten die Jungfrauliche Reinigkeit in kurger Zeit bringen sie herfür ein große Angahl der Jungen/welche/ (wie etliche vermeinen/) aus dem von denen wolviechens den Blumen abgelesenen Chau durch ihren eignen Mund formirt wers In wie schreibt und sinat der Poët:

Parit mirabiliter.

> Illum adeo placuisse apibus, mirabere, morem, Quod nec concubitu indulgent, nec corpora segnes In venerem solvunt, aut fætus nixibus edunt, Verum ipsæ è foliis Natos, & suavibus herbis Ore legunt &c.

So dann das Immlein wegen der Keuschheit also berühmt ist/warum solle der hönigsliessende Vatter Bernardus nicht können verzlichen wers den? Von diesem kan ich also sagen / was er selbsten gesagt von dem allerkeuschesten Sohn Maria / daß er gewesen Apis, quæ paseitur in-s. Bern. de ter lika: Et ad suaveolentem perpetuæ Virginitatis florem advenit, illi adv. Doma adhæsir. Dieser reinen Blumen der Jungfräulichen Reinigkeit ist er Serm. a. angehangt / und sich so starat daran gehalten / daß / obwolen ihm solche abzunehmen mit allem Sewalt und listigen Anschlägen der höllische Feind sich unterfangen / er sedoch mit allem Eiser diese Rauber verjagt / und zu Schanden gemacht/und also seinen Leib und Seel von allem Unrath und Gestanck der stinckenden Wolsschen rein und unversehrt erhalsten.

Ein Jumen-Korb ist gleichsam ein wolgeordnetes Gotteshauß / 23. in welche je eines dem andern in der Arbeit und Mühewaltung ben-Apisotium halt/und benspringt/und keines darinn gedultet wird/welches da müssig odie, sepe / und allein von der andern Schweiß / Arbeit / und gesammletem Honig / als wie die Weschben / von dem fremden Honig / sich wolle ersuchven. Allda ist der König der Jumen die vorgeseste Obrigkeit / welche mit Grösse / Schöne / und Stärcke der Lugenden anderen shut vorgehen / mit Wort und Erempel um die arbeirsame Bienen herunt gehen/sie aufmunteren/ und ermahnen / und ihren Stachel und habens den Gewalt/ nicht ad vindickam, sondern zu Nuß der Untergebenen/ in mansuetudine, gebrauchen solle/ welcher dann die untergebene Immlein prelatus mit aller Reverenz gehorsamen in Lieb/ und bereit seynd Leid und Leben Rexapum. sier darussesen.

D wie schon hat alle diese Eigenschafften der Jimmlein erfüllt der H.
Bernardus, welcher zwar / als ein auserbäulicher Jimmen-Rönig für allen sich erlustigte in dem lieblichen Geruch der Blumen / und in Sammlung und Eintragung des suffen Donig-Raubs die Seinigeregierte in mansuetudine, in vätterlicher Lieb und Sanstmuth/ohne den geringsten Stackel des Zorns / liesse roch jederzeit von sich spühren einen kräftigen Geruch der sussenden Rarden / daß er allzeit sagen konnte: Nardus mea Cane. V. 11.
dedit odorem: Meine Marden hat ihren Geruch geben, Cant. v. 11.

primo. Freylich ja

NardVs hæC Dedlt, slCqVe attraXIt. Den Geruch die Mard hat geben/ und gezogen starck darneben.

Attra-

25. Multos convertit, Attraxit, die Nard hat gerochen und an sich gezogen Tecelinum, den leiblichen Batter Bernardi, Dessen leibliche Schwester mit seinen Brus dern/samt vielen andern, die er aus der Welt gegogen, und zum Geiste lichen Ordens, Stand gebracht hat. Attraxit, durch diesen seinen Eugend. Geruch hat er an fich gezogen/ und munderthatig befehrt Marcel-linum einen Chorherrn / wie auch Henricum den Bruder bes Konigs in Franckreich, und bessen vertrautesten Freund Andream, und viele ans dere adeliche Berrn in Niederland.

26. pacat.

Attraxit, Dieser Quaend Geruch hat ihn nicht nur gezogen nacher Manland/ das er wiedergebracht zum Gehorsam des Vabsts; nicht nur Distidentes in Engelland / allwo er bekehrt Wilhelmum den Fürsten in Gasconien; nicht nur in Franckreich / allwo er einen Aufstand vollig gestillt, und nies dergelegt: sondern auch nacher Rom/allwo er ein schwere Rirchen-Spal

tung bengelegt hat.

Attraxit.da er Abailardum den Rekermeister / wie auch Gilbertum Mira patrat, Poretanum , und Henricum den Albtrinnigen mit frafftigen Worten und Mercken überwiesen / den wahren Glauben durch ein Munderwerck bestättiget / einen Gliedersichtigen geheplet / die Teuffel ausges trieben / andern von Gott die Gnad erhalten der Buggahren / durch sein Gottgefälliges Gebet dem Ronig in Francfreich einen Erben erbet. ten hat.

28. Nardus schrifft: preffa fpirat odorem fugvitis.

oVanDo pressa geMIt sVaVIor eCCe Viget.

Non der starcfriechenden Marden sest der Chronist diese Bep-

So die Mard wird hart geprest/ Riecht sie auf das allerbest.

S. Bernardus mirè patiens, if

Ein wanckelmuthiger Gesell eines andern Ordens lase etliche Wercklein / die der S. Bernardus geschrieben / und kame nach Claravall, bittend von Bernardo auf und angenommen zu werden. Weilen aber Bernardus Dieses abschluge/mit Diesem vätterlichen Rath / es ware sein ner Seeligkeit mehr beforderlich / so er die Vollkommenheit suchte allda / wohin feine Reglen ihn anführten ; vergaffe Diefer Sollicitant aus gah-auffteigendem Zorn seiner selbsten / versetzte dem S. Watter ein so harten Maulstreich / daß ihme die Wangen hoch aufgeschwols len / und mit Blut unterloffen. Bernardus schwiege ftill in Gedult / damit damit dem Boswicht kein Unheil wiederfahren möchte / und entschulsdigte diese That best möglichst. Dergleichen bose Stück könnten mehr angeführt werden, aber die Kürke der Zeit will es nicht erdulten. Es sügte ihm aber Lends an / wer da wollte/ betete er für solche aus ganzem Herken / suchte sie mit Stillschweigen und Gedult zu besänsstigen/ und erwiedrigte alles Boses mit Gutem / alle Schmach mit Beehrung und Dienstleistung.

Unter andern schönen/wolriechenden/und Stärck-bringenden Blus 30. men ist auch eine/ die genennt wird Granadillo, die Passions-Blum / D Amator was grosse Stärckung seines Herhens / was grosse Bekräftigung des eximius Glaubens / was grosse Beruhigung des Gereissens / und was grosse Crucikxi Vergewisserung des ewigen Lebens hat nicht trostreich geschöpst der dus. Heil. Bernardus aus dem bittern Leiden und Sterben EHFEJ

penDebat In CrVCIfIXVM.

der Gecreunigte allein muste sein Objectum seyn.

Sollte er lesen/ schreiben/ oder studiren / waren seine in der Lieb Jesu angegundte Wort: Si scribis, non sapit, nisi legero Jesum.

Der Gecreutigte allein muste sein Studiren seyn.

Sollte er disputiren / und conferiren / waren seine erste Wort : Si disputas, aut conferas, non sapit mihi, nisi sonuerit ibi JEsus.

Der Gecreutigte allein muste sein Intentum seyn.

31. Et Nominis JEfu,

Sollte er speisen/beten/fingen/betrachten/hiesse es jederzeit: JEsus mel in ore, melos in aure, in corde jubilus.

Der Gecreutigte allein must sein einig Centrum seyn,

(S)

Nomen

Nomen Jesu, sprache er mit Mund und Hergen's lucet prædicatum, pascit recogitatum, lenit & ungit recogitatum, daß also daßienige Herg kälter muß senn/als Siß/welches in Lieb nicht angezündt wird in kesung der Schriften des H. Bernardi von dem allersüsselten Nahmen Jesu. Ronnte also wohl der H. Bernardus sagen mit der geistlichen Braut im hohen Lied Salomonis Cant. primo: kascieulus myerkæ dilectus meus mihi, inter ubera mea commorabitur, mein Geliebter Jesus sitt mit ein Myerhen Büssel / welches ich stere auf meiner Brust tratte.

Einmal knyete er vor einem Erucifix-Vild und wurde von denen Liebs-Flammen dergestalt angezündet daß er bald lachend und weinends

bald weinend und lachend zu singen angefangen:

osculum recipit à rucifixo

Cant. I.

¥. 12.

Salve Mundi Salutare, salve, salve JEsu chare, Cruci tuæ me aptare, vellem verè, tu scis quare, Da mihi tui copiam,

Raum da er solche Liebes-Aborter vollendet / löset sich das Erucifix-Bild von dem Creug/ umfanget Bernardum, haltet ihm die offine Seiten an den Mund / woraus Bernardus getruneken / und gesogen seine mehr als menschliche Abolberedsamkeit.

Bann nun der h. Bernardus so hoch von Christo geliebt worden so nimmt mich nicht Bunder / daß er von Maria gleichfalls hoch

geehrt worden

præDiLeCtVs paricer Virginis Mariæ filiVs.

Von Maria hochgeehrt als ein Sohn/mit Gnad vermehrt.

B. Virginem colit, & colitur ab ea vinifim, Aus den beständigen und zärtesten Andachten Bernardi ware die Verehrung der seeligsten Jungfrauen/ von welcher ihm dargegen viele hohe Snaden zukamen. Also wist gesagt werden / ob sollte sie ihm einst ihr H. Milch aus den Brüsten auf die Lessten gesprist haben/worvonihm hernach seine so annehmliche Schreibarr entsprossen/ die sich in allen seinen Schriften zeigt.

Einsmals kame er in die Domkirch zu Speper in Begleitung der Clerifen, und vieles Polcks / da knyete er bepm Singang / gruffete die

feelige

2118

seelige Jungfrau in ihrer an einer Saul ausgerichten Bildnuß/machte 3. Fußfäll/sprechend ben dem ersten: Gegrüsster seyst du/O giktige! Ben dem andern: O milde! Ben dem dritten: O süsse Jungfrau Rivatia! Das Dild antwortete ihm jedesmal: Salve Bernarde! Gegrüssalutatische set sepst du Bernarde! Und zum ewigen Andencken dieses wunderthätis paeiter seinen Gruß: Wechsels/weilen ihn jedermann deutlich vernommen/hernach lutatur. an besagten 3. Stellen in selbiger Kirch 3. messinge Platten an die Pflackter: Stein sennd angehesst worden / deren Guß obgesetz Bort Bernardi enthalten: Wird auch täglich vor selbigem Vild das Salve Regina gesungen/ben welcher Undacht so gar sehr veile A-Catholische sich einen Bernards.

Bon den geistreichen Predigen dieses honigstiessenden Lehrers Bernardi meldet unter andern dieses Guilielmus, als er predigte/ sagt er: Efficacista-Matres filios abscondebant, Uxores detinebant Maritos, Amici amicos cabat. avertebant, quia voci ejus Spiritus S. tantæ dabat vocem virtutis, ut vix

aliquem aliquis teneret affectus, das heist: odorem dedit, & attraxit.

Warumaber CanDIDIs VeftIbVs fanCtVs BernarDVs? S. Bernar-Wird Diefer Englische Batter Bernardus vorgestellt in schneeweissem dus vefte Habit ? Bon Diefem etwas in der Rurge ju melden gibt mir Unlag der candidus. obfiegende Benland, fo wol in seiner Berklarung auf dem Berg Thas bor/ Matth. dec. fept. als in feiner wunderbarlichen Simmelfahrt; bann Matth, 17. Da er fich in folcher Rleidung erhaben durch eigene Rrafft. Act. primo: Act. Astiterunt duo viri in vestibus albis, es stunden da zween Manner v. 10. in weiffen Rleidern / und biefe maren 2. Engel. Mit folcher Liliens Farb befleidet GOtt feine himmlische Sof-Bediente / wie auch seine auserwählte Rinder/wie er versprochen Apoc. tertio: Ambulabunt me- Apoc. 3. cum in albis, sie werden in weissen Kleidern mit mir wandeln/ v. 4. Dann fie feynds werrb. Warum Diefes ? Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis, wer überwinden wird / der wird also mit weiffen ibid v. c. Rleidern angethan werden. Germinabit sicut lilium, & erumpet radix ejus, ut Libani ibunt rami ejus. Ofeæ dec. quarto.

Und sehr wohl / dann er ware es werth wegen seiner Englischen Reinigkeit/und treuherzigen Redlichkeit/ die ihm aus den Augen schiesnen. Er ware nie starcken Leibs / sondern stetigst schwach / krancklich/ 37. und dermassen ausgezehrt/ daß die blosse Haut über die Bein gespannt Staturasjus; au sehen. Sein Angesicht ware allzeit rößlicht/der Bartrötlicht / deme das Alter etliche graue Haar eingesprengt hatte. Die Leibs-Größe übersschrichte mehr die mittlere Höhe / als daß sie derselben etwas nachgabe.

(S) 2

Alls er die Augen geschlossen in den 64sten Jahr seines Alters im Jahr Christi 1153/20. Augusti, zehlte man der Eldster/ die er selbsten gestiffetet/160/alle mit H. Monchen wol besetzt und in dem Closter zu Claravall allein 770.

38. Ordinis incrementum,

Wol also der H. Bernardus bona Nardus, quæ dedit odorem suum, die ihren Geruch geben / darburch er angezogen Alphonsum in Lusitania, Ericum in Dania, Gosmarum in Sardinia, sauter Rönige / Petrum & Henricum, Königliche Pringen ex Gallia, Henricum & Ferdinandum, Königliche Pringen ex Portugallia, und andere / die alle seinen H. Orzben eingefretten / aus dem 4. Kömische Pabst/46. Eardinal/800. Erg. Bischöff / 1500. Bischöff / taceo innumeros Martyres, Consessors, & Virgines. Und schliesse mit dem Chronissen:

DIVVs Bernar DVs CreiCens fletIt Integra nar DVs, \*
eX qVa tot Miros ConCitat or Do Viros,

Wol Bernardus hat gerochen als ein Nard gang unverlegt/ davon so viel ausgebrochen/ die der Orden heilig schänt/ den WOtt segnen wird bis zum End der Welt. Amen.



# SEPTEMBER,

Sol in libra.

Signum Prædestinationis

IX.



Quæ manus Agricolæ concredit semina terræ,
Hæc cum multiplici fænore reddit ager.
Quas quis dives opes inopi largitur, amore
Christi, fertiliùs reddet in axe Deus. Cum clausis portis qui claudet viscera cordis, Huic & cœlestis janua clausa manet.

Vide infra : Septembet.

(\$) 3 Uni-

Unicuique mandavit Deus de proximo suo, Eccli decimo sept. v. duod.

Es hat GOtt befohlen, daß sich ein jeglicher um seinen Nachsten annehmen sollte. Eccli 17. v. 12.

Herba fa-Iubris Tabacum.

Ad Col. 3.

Y. 12.

Pfal. 49.

V. 2.

5. Chryfoft.

Ndem dir der Sabacks. Strauch vor die Augen gestellt wird/verachte dieses Rraut nicht/dann es ist ein frafftis ges Mittel / bie Wunden/ und allerband Geschwar zu Gin nahmbafftes Geschwar des Leibs ift die hart druckende Urmuth / ein nahmhaffteres Geschwar ber Seelen ist die Sund. Bur frafftigen Curirung beeder Schaden Leibs und der Seelen ift ein bewahrs

tes Mittel die Allmosen, sonderlich diejenige, die mitgetheilt wird cum benigno affectu in egenos, und diese wird uns durch den Sabacts Strauch/ durch dieses heilsame Mundfraut repræsentirt. Dieses will uns lebren Der S. Paulus ad Coloff. tertio: Induite vos, inquit, viscera misericordia, sicurelecti Dei, zieher an/ als Auserwahlte/Zeilige/und Geliebre/ bergliche Erbarmung / Gurigteit zc. Und aus Diefem Gottfeeligen Werch spricht den Menschen seelig der Konigliche Plalmift, Plal. quadr. Beatus, qui intelligit super egenum, & pauperem, in die mala liberabit cum Dominus, feelitift/ der Verstand bat / und fich annimmt um den Dürffrigen und Armen / dem wird der Bier am bofen Tau aushelffen. Deswegen redet wol der guldene Mund: Multo majus eft.

esurientem pascere Christum, quam in Christi nomine mortuos suscitares Eleemosy- nam illic tu de Christo benè mereris, hic autem ipse de te.

Und wer will hier zweisien/indem niemand zweisien fan an dem / was fagt GOtt Der S. Geift Prov. vigel. fec. Qui accipit mutuum, fervus eft fanerantis : Wer Geld aufnimmt/derift deffen Diener / der ibms

auf Wucher gibe. Munthut der allerreichste und frengehigste GOtt durch den Armen Geld aufnehmen / fo machter fich dann gleichsam zum Diener desjenigen/der dem Urmen mittheilt. Dieses befrafftiget GOtt ben dem Salomon Prov. decimo nono : Fæneratur Domino, (oder mas dasselbige bedeut / Dominus mutuum ab eo accipit, ) qui miseretur pauperis, wer fich über den Armen erbarmet/der gibt dem 3 Errn auf

Wucher/und Er wird ihm seinen Lohn wieder vergelren. Chriftus begehrt die Allmofen / wie fpricht der S. Augustinus, dann pem emen- also lauten dessen Wort : Da mihi ex co, quod dedi tibi, de meo quaro :

facienda. Prov. 22. V. 7.

na magni

Frov. 19. V. 17.

Christus à nobis fti-

da

da, & redde, habuilti me largitorem, fac me debitorem, habeam te fæneratorem: temporalia mihi das, æterna tibi restituam, teipsum tibi reddam. quando te mihi reddidero. Mit dem S. Augustino stimmet ein Gregorius Nazian. Orat. de amore pauperum: Fac calamitoso sis Deus, Dei misericordiam imitando, nihil enim tam divinum homo habet, quam de aliis bene mereri, tibi derelictus est pauper, velut Deo. Gin solcher & Ott ge: gen die Armen ift auf Erden gewesen der Job / drum laft er fich gang feck persquien cap. vig. nono: Pater eram pauperum, & causam, quam nescie- Job. 29. bam, diligentissimè investigabam, oculus fui cæco, & pes claudo : Dem v. 16, 15. Blinden ware ich ein Aug / und ein guß dem Lahmen / ich ware ein Vatter der Armen / und die Sach / die ich nicht verstund / ers forschreich zum allerfleissigften. Lobias, ein liebster Freund GOt tes/Eleemofyna, fagt er/ ab omni peccato, & à morte liberat, & non pati- Tobia 4. tur animam ire ad tenebras. Fiducia magna erit coram summo Deo elee-v. 11, 19. molyna omnibus facientibus eam, sintemalen Allmosen von aller Sunde/ und vom Tode erlofet / und sie wird die Seele nicht in die Eleemasy-Sinsternuß kommen lassen / Dann Allmosen wird ein groß Der na à percatrauen machen für dem allerhochsten GOtt allen denen / die sie que libegeben.

Desmegen ermahnet mich und bich der S. Ambrofius : Si ergo ape-S. Ambrol rueris pauperibus manus tuas, Christus tibi aperiet januas suas, ut paradisipossessoriatroeas, wann du derowegen frengebig beine Band gegen Den Armen aufthun wirft / wird auch Chriffus die zum Eingang die Thor und Thuren im himmel eroffnen. Ich aufs wenigst/ fagt der S. Hiero-S. Hieronymus,non memini,me legisse,mala morte mortuum, qui libenter opera nymus ad charitatis exercuit, habet enim multos intercessores, & impossibile est, multorum preces non audiri, ich wuste mich nicht zu erinnern / gelesen zu haben / daß der eines bofen Todts gestorben fene / der fich in den Werden Der Lieb geübet hat. Ein folcher hat nemlich viel/die vor ihn bitten/und ift

nicht möglich/daß vieler Gebet nicht erhört werde.

Se mehrere deren sennd / die Wasser jutragen / und loschen heisfen/ Defto frafftiger wird dem Reuer gewehret. Wegen Viele deren / die los schen helffen / kommen die Frengebige gegen den Armen mehrentheils unbeschädigt hindurch ; Misericordia est illis fons salutis, spricht der S. Maxi- Eleemolymus, hom. 1. de Eleem. ut flammas, quas sibi peccando incenderant, lar-guitignem giendo extinguant, die Barmherkigfeit ift ihnen ein Brunnen des Benls/ infernie iene Rlammen / die fie durch Gundigen entjundet / durch Allmofen geben wieder loschen zu konnen. Dann wie der D. Geift selbsten bezeugt Eccli

tertio.

Eccli 3.

Luc. 11. v. 41.

Eleemofyna fieri debet cum contritione.

tertio, hat das Allmofen ju Bergebung der Gunden eben den Nachbrucks welchen Das Maffer hat zur Loschung Des Feuers : Ignem ardentem extinguit aqua , & eleemolyna resistit peccatis , Waffer erloschet einbrens nendes feuer / und Allmosen geben widersteber den Gunden. Welchen alfo das höllische Feuer schröckt/ feve in Darreichung des S. 2111. mofene nicht frahrfam. Date eleemofynam, & ecce omnia funt munda vobis , faat Chriffus die ewige Marheit felbften Luc. und. Geber 2116 mosen/ und fiebe/ alles ift euch rein. Si fiat ex vera contritione, fekt Cornelius à Lap. hingu/ hæc enim includit amorem Dei super omnia, qui peccatum omne excludit, alles ift dem Illmofengeber rein/ wann das Dillmofen aus einer mahren Reuherruhret / Dann Diefe fchlieffet ein Die Lieb GOttes über alles/die alle und iede Gund ausschlieffet. Bon bieten faat ber D. Chrysoft. Serm. 43. Hac funt, Fratres, hac funt, que tenent cœli arcem,quæ secretum Dei judicio pulsant, quæ ante tribunal Christi causas humani generis exequuntur, que Injustorum petunt indulgentiam, reorum veniam promerentur, diefe fennd/liebe Bruder/Diefe fennd/ welche den Himmel überwältigen/welche die himmlische Urthel Gottes Des Nichters guruck treiben/ welche vor dem Nichterffuhl Chrifti Die Ang gelegenheiten der Menschen beforderen / welche den Ungerechten Die Berzeihung ausbitten / welche den schuldigen Gundern die Nachlas

sung ihrer Missethaten verdienen. Diese dann lasset uns voran schicken / damit wir sicher folgen mogen.



# Festum SS. Angelorum Custodum.

Progr. Angelus.

Anagr. Galenus.



Inventum medicina meum est, opiférque per orbem Dicor, quantumvis dicat Apollo potens.

Curabar propriis, dicat l'odalyrius, herbis

Æger, at hic medicus turpiter æger erat, Hippocrates meus est, meus est Galenus, eritque Angelus, iste levat quodlibet arte malum.

> Lag Apollo hoch erheben, Podalyrius darneben

ihrer Kräuter Safft und Krafft, der Schuß Engel in dem Leben schußt und schirmt, kan bessers geben, alles Ubel der abschafft.

Ovid. I. Met.

#### THE MA.

Non dormitabit, neque dormiet. Psal, centes. vigef. v. quarto.

Er schlummert und schlafft nicht. Plal. 120. v. 4.

Novem Angelorum chori.

Ach der Lehr des Geistreichen Dionysii Areop. calest. Hierarch. c. 6. und des S. Greg. wie auch des S. Bernardi, werden die 9. Chor der Engeln / als Seraphin, Cherubin, Throni, Dominationes, Virtutes, Potestates, Principatus, Archangelis, Angeli, in 3. Chor getheilet/in der ersten Hierarchia sennd die Seraphin, Cherubin, und Throni. In der andern die Dominationes, Virtutes, und Potestates, in der driften die Principatus, Archangeli und Angeli, die Rurftliche/ und Obrigfeiten/ die Ers-Engel Quivis An- und gemeine Engel/ unter welchen Michael / Gabriel und Raphael ben uns die bekannteste sennd. Und hat ein jeder Chor / oder Hierarchia fein besonderes Umt zu verrichten, also daß die oberfte Hierarchia & Ott allieit benmohne, die andere fiehen dem Gestirn vor, die dritte den Menschen.

gelorum chorus fuo gaudet officio.

D wie groß ift die Gutigkeit Gottes/ daß er uns mit folchen herrlichen Wächtern versehen hat/ und versorget / baß sie ftete um uns was chen / uns behåten im Leben und Lodt und nach dem Todt troffen all hier zu allem Guten anleiten/ und von allem Bofen abhalten/ funt enim Ad Hebr. 1. administratorii Spiritus, fagt ber S. Paulus ad Hebr. primo c. Dann fie feynd dienftbare Geifter/ gefender zum Dienft der Ausermable

ten. Und mar/

Quivis home fuum habet An. gelum. Cen. 48. T. 16.

V. 14.

daß ein jeder Menfch seinen besonderen Engel habe / bezeugt die Schrifft, da der Patriarch Jacob seinen Engel / der ihm jederzeit bens gewohnet/und vor Ungluck beschüßet/um feine Enckel/ Tofephs Gohne so hefftig anrufft / und spricht : Gen. quadr. och. Angelus, qui eruit me de cunctis malis, benedicat pueris istis : Der Engel/ Der mich er loset hat von allem Ubel / der segne diese Knaben. Dieses bes frafftiget das Buchlein Jobia. Nachdem der junge Jobias mit dem Engel Raphael in ferne Land verreisen follte / und von feinem Batter dem alten Cobia und seiner Mutter das Valete genommen / fienge die Muse

Mutter an zu weinen/ und sprache: Baculum senectutis nostræ tulisti, & transmissti à nobis. O Tobia! was hast du gethan? Du hast den 10. Stab unsers Alters hingenommen / und von uns geschiert. Tobias Consismader trössete sie: Noli slere, weine nicht/ unser Sohn wird frisch tur. und gesund dahin ziehen/ auch gesund wieder zu uns kommen/ und deine Augen werden ihn sehen/dann ich verhoffe/ der gu/ te Engel Gottes der beleitet ihn/ und schieket alle Ding wol/ Tobies. die um ihn gehandelt werden. Allba deutet der Tobias auf den v. 27. Schus-Engel/dann er wustenichts von dem Engel Naphael.

Und wer will daran zweisen / da niemand zweisen kan an dem/
was die sieghasste Judith gesagt/cap. dec. tertio: Custodivit me An-Judith 13.
gelus ejus, so wahr als der 3/2rr lebt/ hat mich sein Engel bes v. 20.
bûtet im Dargehen/und in dem/daß ich da bin blieben/und 311
euch wieder kommen bin/und hat mich seine Dienerin nicht lass Consismaen besteckt werden/sondern ohne Besteckung hat er mich wies tur.
Der zu euch herbracht.

Dieses bekrästiget mit mehrerem der H. Lucas in den Apostoli Ad. 12. schen Seschichten / wann und wo er erzehlet / was Sestalten ein Engel den Petrum also wunderbarlich aus der Gefängnuß Herodis erlöset / und ihn durch die erste / andere / und eiserne Thür / ja durch die Gassen geführt diß zum Haus der Glaubigen / welche vor ihn eistrigst beteten / und nicht glauben wollten / daß Petrus vor der Thür ware / sondern und nicht glauben wollten / daß Petrus vor der Thür ware / sondern sprachen: Es ist ein Engel. Act. duod. Wie dann Petrus selbsten ibid. v. 15. gesprochen: Nunc scio verd &c. Tun weiß ich warhaffrig / daß ibid. v. 11. der Zerr seinen Engel gesandt hat / und hat mich aus der Zand Zerodis / und von allem Warren des Jüdischen Volcks errettet.

Magna dien in gemein / sondern auch einem jeden vor seine Person / einen bes sondern Engel / als Wächter / Diener und Hiter zugeeignet habe / der ihn bewahren / beschützen und beschirmen solle / dahero der H. Hieronymus nicht unbillig sagt : Magna dignitas animarum, ut unaquægnitasanique habeat ab ortu Nativitatis in custodiam sui Angelum deputa-mx, ob cutum. Ein grosse Würdigseit der Seelen ist es / daß ein jeder / von kodiam Ansang ihrer Geburt / ein Engel zum Hüter angeordnet / welcher sur Angeli.

se wider den Teuffel jederzeit streite/sie zur Buß und Leidtragung wegen begangener Sunden anzunde/ ihre Werck/ Thun und Lassen/ auch die Gedancken biß zum höchsten Himmel für GOtt præsentire / und aufopffere/welcher sie allenthalben instruire/ und lehre/ beschüße und beschirme/ daß ich wol mit dem Chronisten sagen kan:

Felix nobis Angelorum Cuftodia.

### Ter feLIX nobls AngeLorVM CVftoDla.

Gluckseelig uns der Engel Wacht/ die uns beschügen Tag und Macht.

Wie ich in gegenwärtiger erweisen will. Favete.

Pfal. 120.

Das erste Amt und Dienst welche uns unsere Schuk Engel/ qui non dormitabunt, neque dormient. Psal. cent. viges. welche weder schlummeren / noch schlaffen / bestehet in diesem / daß sie uns behüten sühren / und begleiten / durch die Wegeg dieser Vilgersahrt, und mühseeligen Lebens / dann sie sennd unsere Custodes, Comites, Directores, Ductores, und Doctores, Wege Gesellen / Wegegweiser / die mit uns gehen / mit uns stehen / und uns allzeit benwohnen / daß ich wol diese Zeitschrifft bensehen fan:

14. Angeli nos custodiunt.

#### ADVersVs InIMICos nostros nos beLLè tVentVr.

Seynd unser bester Schirm und Schutz/ sie biethen unsten Leinden Trutz.

Pfal. 90.

Pfal. 33.

Dieses erweise ich aus Göttlicher H. Schrifft durch den Mund des Königlichen Propheten/ da er also redet Psal. nonag. Angelis suis mandavit de te,ur custodiant te in omnibus viis tuis: Er hat seinen Enzgeln besohlen von dir / daß sie dich behüten auf allen deinen Weegen/ daß sie dich auf ihren Zanden tragen / daß du nicht wielleicht deinen Juß an einen Stein stossest. Und weiter Psal. trig. tertio: Immittet Angelus Domini in circuitu timentium eum, & eripiet eos. Sagt nicht die triumphirende Judith selbsten c. dec. tert. Custodivit me Angelus Domini? Wie Gott selbsten gesprochen/und versprochen Exodi vig. tert, Ecce ego mittam Angelum meum ante te, qui &c. Siehe / ich will meinen Engel senden / daß er für die berziehe / und bewahre dich auf dem Weeg / und sühre dich

an das Ort / das ich bereitet hab. Zabe Acht auf ihn / und

Judith, 13. v. 20. Exodi 23.

V. 20, 21, 22. bore feine Stimm/ und laffe dir nicht verächtlich vortommen/ dann wann du sindigen wirst / wird er dich nicht lassen / so ist auch mein Mahm in ibm ; wirft du feine Stimm horen / und alles thun/was ich sage/so will ich feind seyn deinen geinden / Confirmaund plagen/die dich beleidigen.

Welches befraftiget dasjenige / was geschehen Exodi dec. tertio, Exodi 13. und quarto. Alls der Ronig Pharao mit feiner Reuteren und Rriegs: & 14. Bagen dem Maclitischen Bolck in aller Furi nachstellte / und nun fo weit fommen ware/daß er sie angreiffen/ und schlagen sollte/ den Ifraelitern aber weiter zu fliehen unmöglich schiene / dann vor sich hatten fie das rothe Meer ohne einsiges Schiff / hinter fieh den wuthenden Reind/ auf den Seiten das groffe Beburg. Da erhube fich der Engel Gottes / der vor den Gezelten Mirael hergienge/ und machte sich binter fie / und ftellet fich wie eine Mauer gwischen dem Reind / und dem Rolck Gottes / daß sie die ganke Nacht nicht konnten zusammen kommen/bif Monfes das Meer gertheilet / und dem gangen Bolck famt als lem Dieh eine truckene Straffen darburch machet / Pharao aber in felbigem Meer mit feinem gangen Rriegsbeer gefuncken und ertruncken. Einen rechten Pharaonem erfahret noch heut Die liebe Chriftenheit an Angeli bedem Eurcken / der als ein abgeschworner Feind des Christlichen Nas neheium mens nur suchet seinen unausloschlichen Durft zu loschen mit dem Chris Ilfrael. ften Blut. O wie offt hat er fich schon unterstanden felbige mit hoch fter Furi anzufallen, und zu Grund zu richten, mit Feuer und Schwerdt ju vertilgen / deme sich aber der besondere Shus Engel der werthen Christenheit, als ein Mauer entgegen gefest, und beren Furi ju Masser gemacht/in welcher fie offters den Rurgern gezogen haben.

Es redete allhier der jungere Lobias / was für Gutthaten er empfangen von dem Engel Naphael auf seiner so gefährlichen Reiß / in Et in Tobia deren Ansehen er auch seinen Natter angeredet/ und befragt/ was fur einen Lohn fie ihm geben follten / der den erwiesenen Gutthaten gleich ware. Er hat mich / spricht er / geführt / und wieder gesund Tob, 12. bergebracht; er hat das Geld felbit vom Gabel empfangen; v. 3. er hat gemacht / daßich das Weib bekommen hab; auch hat et den Teuffel vonihr gezwungen / und ihren Eltern freude ges schaffet; auch hat er mich errettet / daß mich der gisch nicht verschlungen hat ; so hat er auch gemacht / daß du des Zime mels-Liecht siehest. Und wir haben alles Guts reichlich von ihm empfangen. Was konnen wir dargegen ihm nun ges

ben / damit solches der Gebühr nach vergolten werde, Tobix duod.

18. Et in Judith.

Dieses ist / welches die tugendsame Wittib vor Jungen und 216 ten / vor Rleinen und Groffen / vor Priestern und Layen offentlich befennet/ der Engel &Dites habe fie behutet in dem Singiehen in das La. ger Holofernissund in der Biederkunfft: 211s wahr der Zurt lebrs (fagt fier) hat mich fein Engel behutet in dem Dargeben / und Judith, T 2. in dem daßich bin blieben und so ich hieber von dannen wies der kommen bin. Judith dec. tertio. Dieses ift/ welches bekennet den fluchtige Elias/tertii Reg. dec. nono: Ait Angelus ad me: Surge, gran-

3. Reg. 19. Zach. 4.

V. 20.

V. I. Exodi 22. V. 21.

dis tibi restat via. Dieses ift / welches bekennet der Prophet Zacharias cap. quarto. Angelus Domini excitavit me, quasi hominem de fomno. Deswegen mein frommer Christ! Non contemnendum putes, verachte nicht/und halte fur gering diese Butthat Gottes/ sondern bitte deinen dir von Gott jugefellten Schut-Engel/daß er dich jedere jeit behute/ führe und begleite / wie den jungeren Tobiam / daß er dich beschirme/wie die Judith/fur dich stehe/wie fur das Bolck Jirael/dich ermahne/wie den Eliam/ und erwecke/ so du in Sunden eingeschlaffen/ wie den Zachariam.

19. fpem erigunt,

Ift Diefe Sutthat groß, und wolzu Bemuth zu fuhren / daß uns die Angel mx- Engel beschüßen und beschirmen / so ift nicht weniger zu beherzigen/ daß fie lantur, & in unfere betrübte Dergen troften/und aufmunteren/ und mit gutem Rath an Die Band geben/aute Ding lehren und unterweisen / wie folches lehret der Chronist in folgenden Worten:

### DefoLates qVosVIs aniMos ConfoLantVr, & erigVnt.

Die Betrubten thun sie laben mit Brafft vollen Troffungs Gaben.

Das hab ich erfahren / fagt Agar die Dienstmagd Sara / dann als fie Consima- vermercht / daß sie empfangen hatte von dem Abraham/ wurde sie auftue in Agar. stössig und ungehorsam gegen ihrer Frau Saram/ deswegen Sara gegen ihr was ungutiger verfahren, und also in Ursach ware, daß sie das von geloffen / und in der Wufte ihr Aufenthalt gesucht. Da fie nun betrubt am Waffer Brunnen der Engel des hErrn angetroffen/redete er sie trostend an Gen. dec. sexto: Anar Sarai Mago! wo kommst du her? wo willt du bin? Welchem die Agar mit diesen Worten bes gegnete: Ich bin von meiner Sarai gefloben. Und der Engel des

DErrn

Sen. 16. V. 9.

Deren fprache ju ihr: Revertere ad Dominam tuam, tehre wieder zu Deiner grauen / und demuthige dich unter ihre Band. Mare Dif nicht ein guter Rath / den der Engel der Ugar geben / indem er fie auterwiesen/ was fie thun follte ? Bas lernen wir baraus anders, als Daß die Engel nicht gern feben/wann die Anecht von ihren Herrn/ und Die Magad von ihren Frauen hinweg lauffen aus feiner andern Urfach, Angeli ferals daß sie in strenger Zucht gehalten werden; wie es dann lender! Die grunnt in tagliche Erfahrnuß zeiget / daß das unverständige Gefind / so bald fie bonum. nur von ihren Beren oder Frauen was fchlimm angesehen werden auf Der Stell ben Strohfact vor die Thur werffe, anfange ju pochen / und ju trugen / begehre ju wandern / ja auch jum öfftern Urlaub hinter ber Thur nehme/und darvon lauffe. Deswegen der Engel die Agar ftraffen wollen/ mit Bermahnen/ fie folle fich eylends aufmachen/ juruct fehren/fich verdemutbigen/fich in etwas lenden/und gehorfam fenn.

Gute Confiliarii und Rathgeber sennd die Engel / wie den Engel 22. Raphael erfahren hat der jungere Tobias / von welchem er auf der funt Confi-Reiß unterwiesen/wie er den groffen Fisch/der ihn verschlingen wollte/liarii. als er feine mude Ruf gebadet / ben dem Rin ergreiffen / darnach auswenden / Sers / Gall und Leber daraus nehmen / und jur Medicin wol permabren follte / wie er auch gethan / Diefe Medicin an feinem Batter Dem blinden Cobia nach dem Englischen Rath applicirt mit dem er, Tob.c. 5, fprieflichften Effect. Ift nun in ausgezogenem Bud ftaben - Bechfel & 6. Angelus so viel ale Galenus, ein wolerfahrner Leib-Arkt/so fan ich wol Die Engel mit dem Chroniften nennen bochft beruhmte Leib und Gee, Angelus len-Aerst/und sagen :

anagrammatice Galenus.

Sunt Medici

## Peritos in qVoCVnqVe sese offerVnt MeDICos.

Sie als erfahrne Aerst thun eylen/ an Leib und Seel uns wol zu heilen.

Grof und henlfam maren diefe gehren / aber auch nicht weniger benle fam und groß dasjenige / mas der Engel dem Lobia weiter gerathen/ wie er den Cheffand heilig follte antretten / nicht in fleischlichen Luften/ ficut equus & mulus , Pfal. trig. primo. Bie Maulthier und Rog / Pfal. 21. fondern 3. Eag fich ben feiner Braut enthalten / und mit ihr allein . 9. Dem Webet obliegen / wie er fich nicht weniger in feiner Buruckfunfft

25. Confirmaturex Tobia, & Jofepho.

verhalten follte gegen feine Eltern. Wol ein Englischer Rath / wele chen alle Gottbefiffene Christen tieff in ihre Bergen fassen / und gehors

samst nachfolgen sollten!

Ginen folden Rathgeber hatte an bem Engel Rofeph ber feufche fte Gefpons Maria, der von ihm in dem Schlaff ermahnet, wie er das Kindlein nehmen / und mit ihme / famt feiner Jungfraulichen Mutter in Canpten fliehen follte / dann Berodes fuche bas Kindlein umzubringen. Und als Berodes gestorben ware / ermahnte ihn der Engel abermal ? daß er follte in das Land Ffrael juruck ziehen : Defuncti enim funt . forache er/Matth. fec. cap.

Matth. 1. V. 20.

Matth. 2. V. 1Q.

ca als Goseph Unfangs vermercfte/daß Maria die Mutter GOta tes schwanger ware / und unwissend bes groffen Beheimnuß fie verlafs fen wollte / mufte ihn mit feinem Rath Der Engel lehren und unterweis fen Matth. primo cap. Joseph du Sohn Davids/(fagte er/) forch. te dir nicht zu nehmen Mariam dein Gemahl / dann das/ foin ihr gebohren/ ift von dem 3. Geist/ und sie wird gebahren eis nen Sohn / deffen Mamen folle du beiffen JEsus / dann En wird heyl machen fein Volck von ihren Gunden. D bag uns in ameiffelhafftigen Sachen folche himmlische Rathgeber allzeit unterweis Angelipro fen thaten / oder wir vielmehr ihre Lehr/ Rath/ und Ermahnungen ans nehmen thaten/ wie heilig und erfprieflich wurde uns alles an und aus.

nobis intercedunt. Et preces nostras Deo

schlagen!

26.

Micht nur sennd wir schuldig bem gutigen Gotthochffen Danck zu presentent, fagen/daß Er uns folche Englische Rath an die Seiten gestellt/ fondern auch sie gutigst anhöret/als unsere Advocaten und Patronen/als welche unfer Gebet und gute Werck vor Gottes Angeficht præsentiren, vor uns beten und bitten/ wie dann ber Chronift uns folches vorftellt in und mit diesen Worten:

> PreCes nostras Deo DeVotIVs offerVnt, & pro nobis InterCeDVnt.

27. Confirmatur in Tobia.

Sie vortragen unser Bitt/ und zugleich thun bitten mit.

Wer biefes in einigen Zweiffel stellen will / ber muß nicht gelesen haben das Buchlein Tobiæ cap. duod. allwo der Engel Raphael Diefes ausdrucklich bezeuget/ da er fich ben denen benden Tobiis offens bahret mit diesen Worten : Als du bereft mit Jahren / und die

Todten

Todten begrubeft/ und verliesseft beine Mahlzeit/ und verbar, Tob. 12: west die Todten in deinem Zauf, und begrubest sie des Machts/ Sa brachte ich dein Gebett fur den Beren. Bas fan flarere fenn? Sat bann nicht auch ber Beil. Joannes einen Engel gefeben/ Apoc. oct, cap, ber ba tratte ben ben Altar / und hatte ein gulbenes Apoc. 1. Rauchfaß / welchem viel Rauchwerck gegeben worden / daß er von dem v. 3. Bebett aller Beiligen auf den guldenen Altar geben follte / ber ba ftes

het vor bem Thron GOttes.

Daß auch die Engel felbften vor und ihr Gebett verrichten / laffe ich bezeugen den Propheten Zachariam cap. primo, allwo er une jes Pronobie nen Engel vorstellet/ der vor die Stadt Jerusalem / und vor das Ju Zachar.t. bische Bolch bittet. ZErz! spricht Er! Wie lang willt du Sich c.v.12. nicht erbarmen über Jerusalem / und über die Stadt Juda/ darüber du zornig bist? Ist das nicht ein unlaugbares / und aus-tructliches Erenpel / daß die Engel vor uns sollen bitten können? 14nd warum nicht auch andere Beiligen / als mahre Freund Gottes? Mer wird diefes widerfprechen, da auch unfre Widerfprecher felbften ihren Calculum ber Catholifden Warheit beplegen in ber Augfpurgis fchen Confession mit Diefer flaren Huffag : Concedimus Angelos & Sans chos in coelis apud Deum orare pro Ecclesia, wir geben es gu baß bie Engeln und Beiligen im Simmel bey &D EE vor die Rirchen bitten : Wohlan mein frommer Chrift!

Hos repreCanDo bonos ergò Venerare Patronos, HorVM offerqVe plo Vota patroClnlo.

> Diese Schunheren/ Ehr und Liebe/ ihrem Schutz dich untergiebe.

Sintemablen fie und beschützen und beschirmen vor unferm ficht und unfichtbarlichen Feinden/ vor aller Ber und Bauberen / Elend und Angeli nos Wiberwartigfeit / bann fie fennd gewaltig und machtig im Streit und Rrieg/ ju Waffer und ju Land, daß ich wohl befügt fagen fan:

In qVaVIs oCCasIone tVenDo nos DefenDVnt. Schützen uns in aller Sach/

Kalten ab all Ungemach.

Confirma-

Diefes erweife ich aus dem vierdten Buch der Ronigen cap. dec. nono, 4. Reg. 19. (R)

in welchem zu ersehen/ was gestalten ein einziger Engel in dem Kriegst Heer derAssprier in einer Nacht erschlagen 185000/ durch welche Niederslag die Stadt Jerusalem versichert und befrent worden/daß der Feind niederinn kommen/ feinen Pfeil darinn geschossen/ feinen Wall darum gestührt/ wie dann dem König Ezechiæ von Gott dem Herrn verheissen ware/ auf sein und des Propheten Jsaid hesstiges Bitten/Schrenen und Russen. Dieses erweise ich aus dem Propheten Daniel/ Danielis terc. cap. allwo zu lesen ist/ wie daß der Engel Gottes herab gestiegen zu dem Azaria und seinen Gesellen in den seurigen Osen/ welchen der König Nabuchodonosormit Hark/ dürrem Holfze. vor die Jüngling hat anzünden lassen / und schlug die Flamm des Feuers von dem Osen heraus/ und kühlet den Osen/ als von ein milder Lusst/ also daß sie das Feur gar nicht berühret/ weder etwas beschädiget.

Dan. 6.

Dan, 3, c,

Dieses erweise ich ebenfalls von dem Propheten Daniel: da er in der Lowen. Gruben gesessen/ hat Gott seinen Engel gesandt/ welcher die Mäuler der Lowen beschlossen/ daß sie ihm keinen Schaden zufügen können.

Jofue 5. c.

Diefes erweife ich weiter aus bem Buch Jolue, cap. c. allmo ber Bert alfo lautet: Und es begabe fich / daß Josua im Feld Jericho mare/ daß er feine Mugen aufhube/und murde gewahr/ daß ein Mann gegen ibm ftunde / und hatte ein bloß ausgezogenes Schwerdt in feiner Sand. Und Trofue gienge ju ihm/ und fprache: Behoreft du ju uns/oder unfern Rein. Den ? Er fprach: Rein / fondern ich bin ein Furft über bas Beer bes DErin / und fomme jegund. Dafiele Jofua auf fein Angeficht gur Erden / bettet ihm an / und fprache ju ihm : Was fagt mein & Err leis nem Rnecht? Und der Gurft über das Beer des Berin fprache ju So. fua: Biehe die Schuhe aus von beinen Ruffen / bann bas Ort / barauf du stehest, ift heilig. Und Josua that also, wie ihme gebotten ware. Go allo die Engel fich brauchen laffen vor Oberften über das Beer des DErrn/ das ift/über das Bolck @Dttes/ welches wider die Cananiter/ und andere Benden Rrieg geführt / wird bas Chriftliche Beer alles Bluck/ Seegen und Sieg ju hoffen haben wider den gurcken/ und anbere Reind Boftes/ und der mahren Rirchen / mann es die Engel ju Schuß Berrn/ Rriegs Rurften und Dbriften haben wird.

Confirma-

4. Reg. 6.

Dieses erweise ich ebenfalls aus dem vierdren Buch der Königen c. sexto, allwo Meldung geschicht von dem König zu Sprien / welcher suchte den Propheten Elisaum gefänglich hinweg zu sühren / deswegen auch die Stadt Dothain/ darinn sich Elisaus aushielte / hart belägeren

lassen.

laffen. Da mare der Berg voll ber feurigen Rof und Wagen / nems lich der lieben Engeln / die dem Propheten jum Schus fommen waren mider die Rog und Wagen bes Sprifchen Lagers. Und der Diener Des Manns & Ottes stunde fruhe auf / und als er hinaus gienge / sabe er ein gewaltiges Beer um die Stadt liegen mit Rog und Wagen. Da fprachefein Rnab gu ibm: Mein DEre! wie wollen wir nun thun? Und Elifaus troftete ihn : Forchte dich nicht / Dann ihrer feynd meh, ibid. v. 16. rere bey uns/ dann deren die bey ihnen sevnd. Worauf Elisaus gebetten mit diesen Worten: 3ERR! eröffne diesen Knaben feine Mugen / daß er febe. Und febe/ BOtt erhorte das Bebett des Elis fail und bie Hugen bes Rnaben murben eröffnet / und mas murbe ihm gezeigt? Ein Berg voll der feurigen Rof und Bagen um Glifaum ber. Dwohl glucffeelig Diejenige, welche Gott dem DErrn und feiner Ries chen treulich bienen / und besmegen gerathen in Leibeund Lebens, Bes fabr. Ift Gott mit bem Schirm feiner Engel mit ihnen / wer wird wieder fie fenn? Freylich Ja

NVLLVs hoMo Contra nos, VbI DeVs pro nobls erlt.

Wann Gott fur uns wird ffreiten/ Wer wird uns bok bereiten ! Mars, Mors muß weichen bald/ So uns Gottes Sand erhalt.

Und Diefe Catholische Warheit befrafftiget jum Schluß bas zwen, te Buch ber Machabaer cap. tertio, allwo uns vorgestellt werden Die 2. Mach. 3. liebste Engel Bottes in Gestalt eines wohlgebusten Ritters / ber mit guibenem Barnisch angethan/ und in Gestalt 2. Jungling ben Rirchen, Rauber Heliodorum niedergestoffen / und ohne Unterlaß gestrichen ha. Confirmaben. Dieses zeugt gleichsam ber Rrieg und Gieg / welchen die Juden tur. triumphirend bavon getragen wieber ben Lysiam in Benftand eines Gnaels / der in einem weissen Rleid / und guldenem harnisch vor dem Rriege Deer hergezogen/und feinen Spief geschwungen. Andere Stel len ber Beil. Schrifft gehe ich vorben / als 2. Paral. 32. Tob. I. Efaiæ 37. 1. Mach. 2. und 8. Sat nicht Tob. 8. ber Engel Raphael ben Tob. 8.c. höllischen Beist gebunden/ und selbigen in Die Wuften verwiesen? Angelorum auxiliis, fagt ber Beil. Hieronymus, liberamur ab inimicorum insidiis. Deswegen ermahnet bich und mich der Beil. Bernardus : Peccato. Quoties cernitur gravissima tentatio in itinere, toties invoca tuum deserunt Cuftodem, ut sit adjutor in tribulatione. Angeli (R) 2 und

Exodi 23.

Und so du auch aus Schwachleit fallen und sundigen solltest / so wird er dich dannoch nicht verlassen/ wie Gottes Wort uns tröstet Exodi viges. tertio: Non dimittet te, cum peccaveris, sondern dich zur gesschwinden Buß anmahnen/ und aufmunteren / und wer wird dieses in Abweeg stellen? Sagt nicht in Warheit der Chronist:

34. Ad pœnitentiam. excitant. AD pænItentIaM nos CIto proVoCant, & eXhortantVr.

So wir seynd mit Sund beladen/ thun sie uns die Buß einrathen.

Luc. 15.

Und wie anderst? Sie erfreuen sich ja über einen jeglichen Sünder/der da Buß würcket/ wie Christus die ewige Warheit selbsten spricht Luc, dec, quinto: Also sage ich euch wird eine Freud seyn für den Ene geln Gottes im Zimmel über einen Sünder der Zuß thut; wer also die Engel erfreuen will/ der stehe ab von Sünden/ meide die sünde hasste Gelegenheit und thue würdige Früchtender Buß. Wie uns darzu ausmuntert der Heil. Augustinus c. 27. Solilogu. Quoties bend agimus, gaudent Angeli, & tristantur Dæmones; quoties à bono deviamus, Diabolum lætisicamus, & Angelos suo gaudio desraudemus: per seriam ergò conversionem vestram, Evangelio teste, gaudium erit in cœlo coram Angelis Dei super uno peccatore pænitentiam agente,

His Cufto dibus debemus gratitudinem.

# CVftoDIbVs ergò gratI sIMVs pro CVra,

Diesen Schutheren/ groß und klein last uns allzeit danckbar seyn.

Schuldig sennd wir ihnen zu erzeigen alle Ehr und Reverenz an allen Orten/ und sollen und eistrigst bemühen/ und dahin bedacht senn / daß wir also leben/ damit wir nicht etwas begehen/ dardurch sie beleidiget und von uns vertrieben werden/ wie sagt der Heil. Bernardus: In quovis loco, in quovis diversorio, in quovis Angulo exhibe reverentiam Angelo tuo, an allen Orten / in jeden Hausen/ ja in allen Schen und Winckeln/ an allen Enden erzeige deinem Engel die schuldige Ehr und Reverenz.

Schuldig sennd wir/ ihnen alle Danckbarkeit zu erzeigen/ weil der gutige Gott sie und geschickt hat/ als Diener/ Trabanten und Ausgesfandte/ wie weiter uns ansporet der heil Bernardus; Simus devoti,

fimus

fimus grati tantis Custodibus, redamemus eos, quantum possumus. iofi enim amant nos, quia Chriftus nos amavit; Laffet une anbachtia/ laffet une banctbar fenn / folden wachtfamen und ftattlichen Sutern debemus laffet und fie wieder lieben / dann fie lieben und weilen und Chriftus ge- giam, & liebt hat.

Schuldig fennd wir ihnen allen Gehorfam ju erzeigen / ihnen ju am. folgen in allem/ mas fie uns rathen/ fie nicht zu betrüben / fondern zu erfreuen/ wie und juredet der S. Bernardus in Epift. 1. Pauliad Hebr. mit diefen Worten : Angelos exultare facimus, quando conversi sumus ad poenitentiam; festinemus complere iliorum gaudium, ac de nobis lætitiam. Und fahret fort : Væ tibi, quicunque es, qui deli- S.Bernare beras redire ad lutum, reverti ad vomitum, putasne placatos habe-dus, bis eos in judicio, quos tanto & tam sperato privare vis gaudio? Mache also diesen Schluß mit treu-schuldigster Ermahnung:

Ifte bonVs CVftos CoMItatVr aD æthera IVftos\* DVCat Vt Iste bonVs te, nIhIL esto MaLVs.

> Dieser Schuther: thut benleiten zu den wahren himmels-Freuden die fromme; das Bose meid/ so wirst du von ihm benleit. UMEN.



Festum Sanctæ Mariæ Natæ. Progr. Maria Nata.

Anagr. 1, Nata amari, 2. â mari Nata.



Est Aurora rubens nascentis prodroma Solis, Solem justitiæ Nata Maria præit.

Auroræ, solique pares ubi dantur amores, En meruêre coli Filius, atque Parens.

Hæc peperit toti nascendo gaudia cœlo, Et mundo, Natum dum genuit, peperit.

Che das Sonnen Liecht entstehet/

Schon die Morgenroth vorgehet, Thun erfrischen Land und Leuth: Maria zur Welt gebohren, Ischu Mutter auserkohren, Mensch und Enzel haut ankant

Mensch und Engel heut erfreut.

37. Maria nata cœli, terræque gaudium,

#### THEMA.

Ego Mater pulchræ dilectionis, & timoris, & agnitionis, & sanctæ spei.

Ich bin ein Mutter der schönen Lieb, und der Korcht, und der Erkanntnuß, und der heiligen Hoffnung. Eccli, 24. V. 24.

O ist dann heut diesenige geboren / de qua natus IESUS, qui vocatur Christus, von welcher geboren ist JESUS/ der ttenannt wird Christus. Matth. c. primo. 2Bohl fagt Matth. I. der Philosophus: In unoquoque genere datur unum, quod v 16. est primum, causa, & mensura cæterorum; on einem je, Ariftot, 19. dem Geschlecht wird eines gefunden / daß das erste ift / und vor allen anbern ben Vorzug hat. Allfo hat unter den wohlriechenden Sachen ben Moring ber Balfam, unter ben Blumen die Rofe, unter ben Baumen ber Epprefi/ unter den vierfuffigen Thieren der Low / unter den Bogeln ber Moler / Der Demant unter den Edelgesteinen / Das Gold unter ben In omni Metallen/ bas Reuer unter den Elementen / die Connunter den Dlag genere neten/ unter den 9. Simmeln der Dberfie oder Feurige/ unter den les datur pribendigen Thieren ber Menfch/ unter ben Engeln der Seraphim. Mann mum & dem also ift, so fan ich wohl befügt sagen, daß aus der unsahlbaren Zahl excellens. der Geschöpffen die erste Ehr, Lob und Lieb / ja aller Porqua gebuhre ienem groffen Buch/ von welchem den Anfang macht der H. Evangelist Matthæus in feiner Evangelischen Befchreibung mit Diefen Worten cap. primo. Liber generationis JEfu Chrifti. Das Buch der Geburt Matth, I.c. Welli Christi.

Dieses ift das Jungfrauliche Engelereine Buch/ in welchem einverleibt die ewige Weisheit des eingefleischten Bottlichen Worte, Joan, primo : Et Verbum caro factum. Jon welchem schreibt ber Prophet Joan, 1. sais octavo: Liber grandis scriptus stylo hominis; Lin groffes Waig.v.I. Buch geschrieben mit einem Menschen Griffel. Ein Buch / pon welchem geschrieben Epiphanius, und Greg, Nazianz, mit diefen 2Borten: Sola Virgo Maria liber est Generationis |Esu Christi. Ein Buch/ S. Maria liwelches gedruckt in der himmlischen Buchdruckeren / und aufbehalten in ber en.

Prev.S. V. 22.

Luc. I. V.35.

Luc. I. V. 350

Cant. S. v. 6.

40. Cæli terræque gandium.

dem Buchladen des Paradenf / ein Buch ohne eingigen Mackel / auch fo gar ber Erbfund. Der Author Diefes Buchs ift der Allmächtige Gott felbsten / wovon gelesen wird Prov. oct. Dominus possedit me in initio viarum fparum. Der 3. Err hat mich in Befin gehabt in 2me fang feiner Weegen. Dieses Buch ift geschrieben durch die Feber Des Deil. Beiffe Lucæ primo : Spiritus S. superveniet in te. Indies fem Buch fepud gugehlen 7. Blatter / ale Die 7. Sochfeverliche Refttag: Conceptio, Nativitas, Prasentatio, Annuntiatio, Visitatio, Purificatio, und in Colum affumptio. Diefes Buch ift eingebunden mit bem gulbenen Raden der ewigen und unverfehrten Jungfrauschafft: Virgo ante partum, Virgo in partu, Virgo post partum. Dieses Buch ift eingebunden / nicht etwan im Bergament / oder Carduan , fondern umgeben mit der Rrafft bes Allerhochften/ Luc primo : Et virtus altiffi. mi obumbrabit tibi. Die 4. Eden biefes Buchs fennd die 4. Saupts Sugenden/ als Prudentia, Justitia, Fortitudo und Temperantia, Dren sonderliche zeigen fich in demselbigen, als die dren Theologische Tugens Den / Fides, Spes, & Charitas, von benenich fagen fan Cant oct, Pone me ut fignaculum super cor tuum, fere mich wie ein Siegel auf Dein Zert. Daß diefes Buch durch offentlichen Druck an das belle Sagliecht fomme, ift heut unterschrieben worden durch das : Publicetur. dann dieses so herrliche Buch ist heut jum Vorschein kommen: Hodie nata eft B. Virgo Maria. Und gwar nicht ohne fonderbahrem Frolocfen und Stubelfest der ganten Melt: Gaudium annuntiavit universo mun-Maria nata do, ia des gangen himmels / bann sie ift warhafftig worden

#### GavDIM CæLI VnIVersaLe.

Die allgemeine Zimmels : Freud/ Indem sie ist geboren heut.

Luc. T. V. 48.

ibid.v. 49. 4I. Eft liber parvus & grandis.

Es ift zwar diefes Buch flein wegen ber Zartlichkeit bes Allters / und wegen der Lieffe der Demuth/ Luc. primo : Quia respexit humilitatem ancillæ fum. Aber auch gewaltig groß/ und fehr pretios wegen ber Rurtrefflichkeit der Berdiensten, wie Maria selbstengefteht Luc.1. Fecit mihi magna, qui potens eft. Dahero P. Jordanus de Saxonia bies fee fcreibt : Grandis fuit liber ifte, tum propter magnitudinem Seribentis, tum propter magnitudinem contentorum, tum propter maanitudinem voluminis continentis. Diefes Marianische Lebens Buch laffe ich burchlesen mit hochstem Beift und Lust die Marianische Lehrer Bernardos und Richardos, die groffe Augustinos und Antoninos, die fürtreffliche Cyprianos und Damianos, die Docherleuchte Niffenos, und Damaicenos, Gregorios und Hieronymos, und halte mich allein auf in bem Situl Diefes Buche/ welcher beftehet in dem herzlichsten und heilias ften Namen Maria / in beffen andachtiger Betrachtung alfo aus ; und aufschrept Ludolphus Carthus. O Nomen admirabile! O nomen delectabile! O nomen gravidum Sacramentis, & divinis plenum myste- Maria Noriis! O nomen gloriosum! Nomen celeberrimum! O nomen subli-berrimum. me, & ante tempora universa in Dei prædestinatione compositum, & in tempore dignæ personæ secundum rem convenienter impositum. Bohl ein glorwurdiger / und geheimnuß voller Rahm! Bon dem ich wohl fagen fan mit bem Chroniften :

## NoMen Dignivs & EXCeLLentivs.

#### Würdiger nach JEsu seyn fan fein Mamen/ als der dein.

Dag nun in Unsehung Diefes ihres Geheimnuß vollen Namens Maria fen Mater pulchræ dilectionis, & timoris, & agnitionis, & Sanca Spei, Eccli. 14. Eccli vigel, quarto. will ich mit mehrerem erweisen. Indem ich alfo v.24. Denfelbigen ju betrachten anfange / verehren fie benjelbigen mit Stills

fdweigen/ fo fabre ich fort im Namen JEfu und Maria.

Aus Erfanntnuß des Mamens fommt man leicht in Erfanntnuß der Perfonen, und fagt man diefem jum Lob, einem andern jur Berachtung: Nomen & omen habet, er hat den Namen mit der That. Dahero fagen die Befeg : Ex nomine Bonifacii arguitur, quod homo benefa. Dahero Accurtius gloffator fich feines Namens beruhmet: Di- Nomen & cit se habere honestum, & pulchrum nomen, quod vocetur Accur omen contius, quia accurrit, & luccurrit. Bas fagt von bem Beheimnuß reis chen Namen Maria der Marianische Lehrer Bernardinus Senensis? Maria, schreibt et/ non unam tantum, sed multiplicem interpretatio. nem habet. Diefer Mennung ift Albertus M. mann, und wo er fchreibt, daß ber Ramen Maria eine Gleichnuß fuhre à Mari. Maria, anagr. à mari, von dem grundlofen Meer/ bann fo viel Eropffen in dem Meer / fo viele fennd die Gnaden in Maria/und noch mehr / deswegen fagt er: Lo- Maria dicus omnium gratiarum vocatur Maria. Diefes befrafftiget ber Englis cituramaiche Lehrer Thomas, und nennet Mariam einen gludbringenden Meer, ri. ftern: Maria interpretatur Stella maris, und füget bey feine Urfach: Si-

45. Interpretatur multipliciter.

cut per stellam maris navigantes diriguntur ad portum, ita Christiani diriguntur per Mariam ad gloriam. Ein mehreres will sagen der großse Ambrosius, da er sehret / daß Maria so viel andeute / und interpretiret werde / GOttaus ihrem Geschlecht: Maria interpretatur Deus ex genere meo, daß eben dieser Namen so viel sene / als Mater Dei. Nehme ich die Aussegung aus Sprischer Sprach / so heist Maria so viel als Domina, ein Herzscherin / als nemsich daß siehabe Dominium interra, in purgatorio, & in coelo. Deswegen nicht ungelehrt der Iciot darzu sest: Tantæ virtutis & excellentiæ est tuum sanctissimum nomen Beatissima Virgo, quod ad invocationem ipsus coelum rideat, lætetur terra, Angeli congaudeant, Dæmones contremiscant, Insernus conturbetur, daß ich also wohl der Mennung des Icioten diese Zeitschrisst benfügen kan:

#### AngeLIs GaVDIVM, or Co eXItIaLe.

Dieser Kram des Simmels: Freud bringt der Höllen Forcht und Leyd.

Anatomia nominis Mariæ.

Ezech.28. v. 13.

Runff Buchstaben finde ich in diesem glormurden Ramen / und werden uns in benfelbigen gezeigt s. fostbare Ebelgeftein / in bem M Magarita ein Verlein, in dem A Adamas der hefftig glankende Diamant, in dem R Rubinus der blutrothe Rubin, in dem I Jaspis der grunlechte Jaspis, in dem A Amethystus der Biolbraune Amethyst / wohin zielet der S. Beift Ezech, vigel, och, Omnis lapis pretiofus operimentum tuum, mit allerhand Belgeftein umber gezieret. Bielmehr aber wird in denselbigen gefehen ju unfrem fondern Eroft diefe troffreiche Musles aung / baf Maria fepe in dem M Mediatrix eine Mittlerin / in dem A Auxiliatrix eine Selfferin / in dem R Reparatrix ein Ergangerin oder Restauratrix ein wieder Erneuerin / in dem I Illominatrix ein Erleuche terin/in bem A Advocata, ein Rurfprecherin. Mohl eine Mittlerin/ welche durch ihre Mutterliche Intercession in bas Mittel tritt zwischen dem ergurnten GOtt und dem armen Gunder! Wohl ein Zelfferin in allen unfren Mothen und Angelegenheiten! Wohl Restauratrix ein Bieder-Ergangerin der Schaden / die wir durch die Sollen erliten! Bohl Illuminatrix ein Erleuchterin ber Menschlichen Bergen / damit fie den Beeg ber Tugenden und Gebotten Gottes lauffen mogen! 2Bohl auch Advocata ein Fürsprecherin der Gunder / sonderlich in der Stund des Todes / da fie die Nachstellungen des Teuffels ju nichte macht / und une beschüget vor dem Born des Gottl. Richters. Wehe

47. Continuatur,

Bebe ich weiter in Die Schrifft/ fo legt mir felbige ben Ramen Mas rid also aus, und zeiget in dem M die fluge Michol/ bann gleichwie dies fe den David von denen Berfolgungen des Saule errettet / primi Reg, 1 Reg. 19. dec. nono, alfo thut Maria erretten die Menschliche Seelen von ben Nachstellungen des Teuffels; in dem A zeigt mir die Schrifft Die verftan. Dige Abigail/ bann gleichwie diese in Das Mittel getretten / und ben us ber ben Nabal ihren Cheherrn billig ergurnten David vollig befanfftiget, 1. Reg. 25. primi Reg, vig. quinco. aifo thut Maria ben ergurnten & Dtt befanfftis tigen/ baß er nicht den Gunber gur ewigen Straff giehe. In dem R zeigt Gen 30. fie mir die holdseelige Rachel/ bann gleichwie die geboren hat ben 30, Gen. 41. feph/ ber genannt ift worden Salvator, Gen. quadr. primo : Vocave- v. 54. runt eum lingua Ægyptiaca Salvatorem mundi, alfo hat Maria geboh ren JEfum ben allgemeinen Belt Sepland. In dem I zeigt fie mir Die farctmuthige Jabel/ dann gleichwie biefe Judicum quarto den Gifara Ind. 4.v.21. mit einem Spannagel den Ropff an die Erden gehefftet, alfo hat Maria Der höllischen Schlangen den Kopff gertretten: Ipla conteret caput tu-Gen. 3. um. In dem A endlich zeigt fie mir die ausermahlte 21bifag / Die Gunamitin / von welcher bezeugt das dritte Buch der Ronigin cap. primo ; 3. Reg. t. Das Magdlein ware überaus schon/und diente dem Ronig/al 48. fo mare Maria, ber Ausbund der Schonheit, nicht nur aus 1000, fonbern aus dem gangen Menschlichen Geschlecht erwöhlt zu einer murbis gen Mutter &Ottes / wie ihr dann das billigfte Lob giebt Thomas de Maria om-Villa nova: In Virgine collecta est omnis Ecclesiæ, Sanctorumq; per-nium Creafectio, quidquid enim in quolibet Sancto fuit illustre, in illa fuit. Und perfectificamie anderst?

## Vna Data eX CreatVrIs perfeCtIssIMa.

# Die Vollkommenste in Leben Sie allein hat GOtt gegeben.

Und wie solle sich dann unterstehen Lutherus, das Haupt unser Wiber, sacher so weit seinen Mund auszuthun/ daß er sich nicht scheue zu sagen: Omnes Christiani zque Magoi sumus, sicut Mater Dei, & zque Sancti. Serm. de Nativ. B. M. V. Wiewohlen er ein anders sagt in Commentario super Magnisicat.

quam fuit mulierum per omnia perfecta, & absoluta. Nullus nascitur de filiis Adam, quem non tangit Sathan, præter Mariam, & ejus Filium. Felices igitur tantæ matris filios, quibus humani generis ho-

stis nullam adferre potest nocumentum.

Lobet nicht Mariam ale vollkommen unfer Widerfager Bucerus, mit diesen Borten: Pius animus de Maria nonnisi sanctissima cogitabit, & Matre Dei digna? 1Ind mit diesem Bucero Oecolampadius serm. de Laud, Virg. Nunquam, fast er/ de me audiatur, quasi averser Mariam, erga quam minus benèassici, reprobatæ mentis certum existimo indicium esse; nollem ê cultu Mariæ aliquid diminui. Sicut homini communicantur omnium Creaturarum dignitates, ita ista omni-

Greatur unter allen erkennt und bekennt, ba er in Arragonien von eis

um humanarum excellentiarum particeps fuit. Much der höllische Beift selbsten hat Mariam ale die vollkommenfte

nem Beiftlichen bes Beil. Ordens St. Dominici beschworen worden ju fagen/ was er von Maria ber Himmels, Konigin / fonderlich von ihrer unbefleckten Empfangnuß halte / mit lauter Stimm gusaeschrieben: Væ! Væ! Væ! malè de Deipara sentientibus, & de Conceptione ejus immaculata derrahentibus, 2Beh! weh! weh demienigen, die die Gottes Gebahrerin verunehren/ und von ihrer unbeflectten Empfangnug übel reden! Behe dann denjenigen / welche den Gottlichen Gohn fo offt schwärlich belendigen/ wie offt fie feine Jungfrauliche Mutter ichanden und laftern / die ju ihrer Beit erfahren werden den Born des gerechten Richtere/ber ju feiner Mutter gesprochen: Plat. Sexag. oct. Opprobria exprobrantium tibi ceciderunt fuper me, die Schmachwort derjes nitten / die dich schmaberen/ seynd auf mich gefallen. Mehr fan Christus nichts empfinden/ale die Schmachwort, die feiner vielgeliebten

Mutter werden angethan/ daß er jum billigen Born angereißt mit dem EAb. 7. v. 8. über den Aman erzurnten Uffvero fpreche Efth. fept. Etiam Reginam vult opprimere? So will er auch die Ronigin schänden?

Saat nicht Maria felbsten Luc, primo : Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Dann sibe von nun an wer! den mich seelig nennen alle Geschlechre? Ja alle Theil der Welt werden unterschreiben/ und befrafftigen/ was jenes Weib/ Marcella Mas mens/ausgesprochen/ Luc. und. Beatus venter, qui te portavit, & ubera, quæfuxisti. Dann Maria ist dasjenige Werck / als welches fein gröfferes Bott machen fan. Non eft factum tale opus in Universis Regnis. Terrii Reg. dec. Desgleichen Werck ist niemal gemacht worden in allen Ronigreichen. Ein Werck

Theoph. Raynaud. t. 8. fol. 326. -

V. 10. 50. Væ Mariæ

Pfal. 6s.

mastigibus

Luc, 1.v.48.

Luc. II. v. 17.

2.Reg. 10. V. 10.

### CVnCtis ftVpenDVM natIonIbVs.

Allen vier Theil der Welt Wundersam diß Werd (ihr Mam) erhellt.

SI. Maria opus perfectiffimum.

11nb follte fich ein fo vermeffener Berlaumbber, ein Erhe Sycophanta fine ben/ ber einer fo eblen Creatur geringere Ehr ju meffen wollte/ ale ben Marc. Lv. 2 Schuben Chriftigugemeffen hat derjenige, als welcher fein Brofferer auf: & Luc. ? erffanden unter den Menfchen Rindern? Ehrenwerth fennd die Schuhe v. 16. & Chrifti, weilen Chriftus in felbigen gangen, und geftanden, und zwar fol- Joan. 1. cher Chren murdig, bag felbige ju tragen unmurdig fchatt Joannes Bapt. Chrenwerth ift die Arch des Bunds / weilen fie Gott gebraucht als ein nen Rufichemmel, wie uns ermahnet der Ronigliche Wielmift Pial. non. oct. Adorate scabellum pedum ejus, quoniam sanctum est, bettet Pf.98. v. 5. feinen gufichemmel an/ dann er ift beilit. Und vor dem Rufs ichemmel Gottes/ und ben Schuhen Chrifti folle nicht groffere Chr ver-Dient haben Diejenige, welche ben Gohn & Ottes 9. Monat unter ihrem Derken getragen ihr Rleifch und Blut mitgetheilt / mit ihrem Jungfraulichen Bruften ernehret und forgfaltigft unterhalten hat? Gewißlich ichandet den Sohn / ber die Mutter verunehret. Es beflagte fich der vermenichte GOtt gegen die Juden Joan, dec, quinto : Oderunt & Joan. 15. me, & Patrem meum, und follte er fich nicht gegen viele beflagen fon, nen: Oderunt & me, & Matrem meam ? Derjenige fan nicht fagen / daffer Jefum von Berkenliebe, der da ift/ Speciolus forma præ filiis Pl.44.v.2. hominum, Pfal, quadr, quarto. welcher haffet feine Mutter / welche ift Mater pulchræ dilectionis. Eccli vigel, quarto. ber ehret nicht ben Eccli 24. DErrn/ Der verachtet feine bemuthige Dienft-Magd, ja feine vielgelieb. v. 14. te Mutter. Deswegen in diese Wort quebricht der Beil. Damalcenus: 52. Si honoris, qui conservis habetur, benevolentiam erga communem Nonamat Dominum declarat, quo tandem modo studium te honorandi, que Mariam Dominum peperisti, negligendum erit? odit.

Que Seil. Schrifft ift mehr bann ju bekannt, mit was fur groffer Ehr den himmlischen Beiftern begegnet die Patriarchen des Alten Teffa. ment, als Abraham, Gacob / Monfes, Josue, Manue, Gedeonic. Da fie fich in Begenwart der Engel aus purer Chrerbietsamfeit auf die Era den niedergeworffen/ und folle es nicht billig fenn der Ronigin der Engeln wo nicht groffere aufe wenigft gleiche Ehr anthun, welcher alle Chr ans authun fich befleiffen und fich erfreuen die Engel felbften / indem fie diefel-

bige in dem Hierosolymitanischen Tempel (wie einhellig behaupten wollen SS. Ambrosius, Hieron. Greg. Nicomed. und viele andre) in ihrer Jungfräulichen Vermählung mit Englischen Vegrüssungen empfangen; in ihrem Hinscheiden mit Itägigem Englischen Lobgesang begleitet/ das Häußlein/ welches sie zu Nazareth bewohnet/zum viertenmahl mit Englischen Händen verseth haben/ und nichts unterlassen/ daß die schuldige Ehr Maria befördern und vermehren kan. Bleibt demnach wahr/ was singt die wahre Kirch: Nativitas tua gaudium annuntiavit Universo Mundo Dei Genitrix Virgo, dein Geburt/ O Gottesgebährerin! hat ein Freud verkündiget der gangen Welt/ und ist dein glorwürdigster Nam

Nativitas Mariz toti Mundo gaudiofa.

#### CVnCtIs ftVpenDVM natIonIBVs.

Allen Voldern wundersam/ die Ihn ehren allzusamm,

Wegen beiner Geburt erfreut sich Asia, in welchen du / O glorwurdige Jungfrauzur Welt geboren, in welchem du erzogen / in welchem du den Englischen Gruß empfangen / in welchem du das zeitliche Leben geschlossen / in welchem du hinauf gen Himmel gesahren. Es erfreuet sich des wegen Asia, verehret deinen heil. Namen / und thut zum ewigen Dencksund Danck Zeichen deiner Geburts Wiegen danckbarlich anhencken mit dem Seraphischen Anagrammatisten Joanne Francisco à Luca Capucz diesen ausgezogenen Spruch aus dem Englischen Gruß:

Ave Maria gratia plena Dominus tecum: Anagr. Ave munda! genitam puram recolit Asia.

Matth.2. v.13.

54. De Maria nata totus Mundus exultat, Es erfreuet sich Africa, als in welchem sich Maria mit JESU/und ihe rem Jungfräulichen Gespons Joseph 7. Jahr lang aufgehalten/ als sie in Egypten fliehen mussen/ wie gerathen der Engel March. sec. Fuge in Agyptum. Es erfreuet sich nicht nur Africa, sondern verehret beinen hochschäßbaren Namen/ und wunschet dir Glück mit diesem angehencksten Anathema und Anagramma aus vorgemeldten Englischen Gruß:

Austri Regio piè clamat; nam à ve munda.

Es erfreuet fich America, der groffe Welt. Theil / gestalten die Brafilia-

ner/ Peruaner/ Mexicaner / Canader/ Chinenser groffen Theils zu der Christ. Catholischen Religion bekehrt dich Mariam zu ihrer Mutter auserkohren. Es erfreuet sich nicht nur-America, und verehret deinen glorwürdigen Namen / sondern will seinen schuldigen Tribut an deinem Heil. Geburts: Tag ablegen in- und mit diesem Anagrammate:

#### Jo! pura lumen manâsti, gaudet America.

Und was solle ich sagen von der Freud des ganken und werthen Europæ, welchem in der Andacht und Freud / ja Verehrung deines heiligsten Varia Ana-Namens Asia mit Africa, und mit diesen beeden America weiz grammatachen muß. Solches neben tausend andern Marianischen Gnaden, in Ave Häusern muß und kan reden allein das Wunder, volle Häußlein zu Lo. Maria. reto, allwo GOTT seiner werthesten Mutter / wie Salomon seiner Mutter Bethsabee: Positusque est thronus Matri, tertii Reg, sec. 3.Reg. 2. einen Shren, und Freuden, Thron aufgerichtet / in welchem der Erß, v. 19. Engel Gabriel begrüsset mit diesen Worten: Ave, gratia plena, Do-Luc.1.v.28, minus tecum. Und die Sinwilligung in das unbegreissliche Geheim, nuß der Menschwerdung durch das Fiat v. 38. erhalten hat. Europa ibid, v.38. will also aus danckbarlichem Gemüt sich heut einstellen/ und zur Bezeu, gung der innerlichen Freud mit Hochschäung deines glorwürdigsten Namens prætendiret es diese Glückwünschungs, Wort im Anagrammate, und henckt sie der Wiegen an:

#### ClamItat Europa, Agna JESu mirè munda.

Sa die gange Christiche Welt erfreuet sich / und frohlocket in und mit diesen aus dem Ave Maria &c. ausgezogenen Worten: Anagramma:

En Virgo Nata Diva semper immaculata.

Allzeit unbefleckt und rein Seh! ift biefes Jungfraulein.

Daß der Erg: Engel Gabriel in seinem Gruß Mariam voller Gnaden ausgesprochen / ware billig / dann wie sagt der Heil. Hieron. serm. de affumpt.

56. Cur Gabriel in falutatione omiferit. Maria.

Matth. I.

assumpt, tomo 9. fol, 69. Und mit ihm der H. Thomas de Villa Nova conc.3, de Nativ. B. M. V. fol, 347.col, 2. Cæteris gratia per partes præstatur, Mariæ verd simul, se tota insudit gratiæ plenitudo. Daß aber dieser himmlische Bottschaffter dem Namen Mariæ verschwiegen/ und nicht darzu gesest/sprechend: Ave Maria gratia plena! das san ich nicht wohl sassen. Solle dann etwan dieser heilige Nam den Erse Engel Gabriel unbekant gewesen sepn? Wie das aber/ indem ihn wusste zu nennen jener Engel/ der zum Joseph geschickt ware / und ihme tröstlich zuredete Matth, primo: Noli timere, accipere Mariam conjugem. Vielleicht hat dieser Engel nachfolgen wollen dem Propheten Isaia/ welcher gleichfalls von Maria redend/ihren Namen nicht ausgesprochen/sondern ihrer nur gedacht in dem Namen einer Ruthen/und Tungsrauen/ als cap, und. Egreclietur Virga de radice lesse. Se

Isai, 11.v.1. und Jungfrauen/ als cap. und. Egredietur Virga de radice leffe, & flos de radice ejus ascender; Les wird ein Ruche aus der Wurnel Jesse herfür kommen / und ein Blum wird aus seiner Wurnel ausgeben. Sagt nun Rupertus Abbas in Isai: Virgam de radice Jesse Sanctam Virginem Mariam intelligimus; 2Barum sagt bannnicht austrucklich der Prophet: Egredietur Maria? Marum Virga? Die, fes konte ich nicht verstehen / wann ich nicht lesen thate von der andachs tigen Gewohnheit der Bebraer in Ansehung des unbegreifflichen Nas mens Jehovah, dann fo fie die Bibel durchlesen thaten, und ihnen vorfame dieses Allerheiligste Wort Jehovah, thaten sie aus Reverenz bas felbige nicht aussprechen / sondern mit Stillschweigen vorben geben / und neigten nur das Haupt/ fie schakten fich fo zu unwurdig / ale unfabig/ biesen Namen auszusprechen / und deswegen wurde er genannt nomen ineffabile, wie bezeugt Abbas Joachim, und Joan. Cart. Jehovah ab Hebræis scribitur, non profertur. Und das ift/ warum Isaias den Namen Maria verschwiegen / und unter der Metaphora, Maria no- oder Gleichnuß einer Ruthen vorgebracht. Angelus forsitam hono-

norem ei deferret, quem Hebræi nomini Dei Jehovah deserebant, ineffabile & innominabile illud appellantes, ob eximiam reverentiam ei debitam, & indignum putabant humana lingua proferri. Cartag. Dieser Mennung ist auch Bernardinus Senensis, welche er erklaret mit diesen Worten: Angelus Mariam non nominavit, quia maluit

venerari silentio, quod non potuit exprimere eloquio,

Marie no- oder Gleichnuß einer Ruthen vorgebracht. Angelus forstram honomen inessa- risicentissimum nomen Marie consueto prætermist, ut similem hobile.

notem ei deserret auem Hehrei nomini Dei sehovah deserrensen.

So

So wurdig nun in sich ist dieser Geheimnus volle Nahm/ so nustich 582 und ersprießlich ist er uns/ dahero uns ermahnet der geistreiche Ægidius Cum Jesu Columna: Nomen Mariæ semper cum nomine filiti sui D. N. JESU pronunci-Christi nobis in ore resonare debet, quia sicut de nomine Filiti sui di-andum. cit Joël c. sec. Qui invocaverit nomen Domini, salvus erit; ita & de Joel 2. v. 32 nomine hujus Virginis gloriosæ piè & rationabiliter credi potest, daß ich wohl sagen kan:

#### JVCVnDVM InVoCantl.

Der ihn fromm anruffen thut/ Ist er heylsam/ suß und gut.

Nachdem die Kinder Jsrael gar zu sehr zunahmen Exodi primo: Exodi, t. Filii Israel creverunt, & multiplicati sunt, befahle der König Pharao v.7.1 den behden Hebanimen Sophoræ und Phuæ, alle Knäblein der Jsraelizter in ihrer Geburt gleich zu erwürgen: Dixit Rex Ægypti obstetricibus Hebræorum: Quando obstetricabitis Hebræos, si masculus sue-ibid.v.15, rit intersicite eum. Alls aber diese solche Grausamseit nicht verüben 16. wollten/ befahle er: Quidquid masculini sexus natum suerit, in slumen projicite. Alls nun Monses gleichfalls geboren/ und weisen er ein scholzeniges Knäblein ware/ verschonten sie ihm/ und verbargen ihn Moyses unz. Monat lang/ doch wurde er auch endlich/ aus Forcht des Königs/ von de non susseiner Mutter in ein Körblein von Bingen gelegt/ und in den Fluß getras gen/Exodi secundo cap. Exposuit eum in carecto ripæ fluminis. Allo Exodi 2. durch ist nun der kleine Monses in besagtem Fluß erhalten worden?

In dem allgemeinen Sundfluß haben alle so vernünstige/als unvernunstige Geschopf mussen zu Grund gehen / wie GOtt gedrohet Gen. Gen. 6 v.7.
sexto. delebo hominem, quem creavi, à facie terræ, ab homine usq;
ad animantia, à reptili usque ad volucres cœli, pænitet enim me secisse eos. Der Mensch muste untergehen/weilen er sich versündiget / die
unvernünstige Geschöpf musten untergehen/weilen sie demjenigen gediez
net/ der gesündiget. Es haben ja auch die Fisch dem Menschen gediez
net/ dann also sagt die Schrifft: Dominamini piscibus maris, Gen. pri- Gen. 1.
mo: Wie send sie dann ungestrafft durchkommen? Washatten sie vor v.28.

ein Privilegium?

Als Josue die Stadt Jericho eingenommen: Intersecerunt omnis, jos. 6. v.21. quæ erant in ea, à viro usque ad mulierem, ab infante usq; ad senem. Josue sexto. Den Juwohnern des Hauses Rahab ist allein verschont (M) worden:

ibid v.25. Tofue 2. V. 18.

60.

in diluvio

falvati ?

worden: Rahab verò, & domum Patris ejus, & omnia quæ habebat. fecit losue vivere, Moher dieses? Si ingredientibus nobis &c. Wos fern bey unserem Lingun dif rothe Seil zum Zeichen fevn wird/ und du dasselbe an das genster binden wirst / badurch du uns berab gelassen hast / wofern du auch deinen Vatter / und deine Mutter / auch deine Bruder / und alle deine Verwandten in dein Zauf wirst versammlen. Allen diesen solle verschont merden. lofue cap. fec Bluckfeelig bas Sauf welchem ift verschont worden in Unsehung eines eintigen Zeichens. Dabero Arnoldus Abbas fagt : In Cur pisces ea enim domo manebant, quæ tam celebris signi (Mariæ) reverentià muniebatur. Die mare es/ wann fich Monfes in gleichem privilegirten Sauf mit den Rischen befunden hatte / und mare beswegen falvirt worden? Illioifis: Congregationes aquarum vocavit Maria, Die Dere sammlung der Waffer nennte er Meer. Gen, primo. Gingeringer Unterscheid zwischen Maria. Das Sauf / die Wohnung der Rischen mare privilegirt / wie das Sauf Rahab : Pisces habitabant in aquis, Und was sage ich endlich jum quæ vocantur Maria, sagt Cajetanus. Deschluß? Hoc nomen Sacro-Sanctum Maria

Gen. T. Y. 10.

#### DIgnitate sVâ præ oMnibVs eXCellens est.

Dieser Mahm an Wurdinkeit Alle andre überschreit.

Mon biefem fagt ber Beil. Bernardus; Sicut Chriftus quinque vulneribus suis contulit plena remedia mundo, ita Beatissima Virgo suo Sanctiffio nomine, quod quinque litteris constat, confert quotidie veniam peccatoribus. Ran nun die Beil. f. Munden der arme Guns ber anruffen mit diefen s. Worten Luc, dec. och. Deus propitius efto mihi peccatori, fo troften une ebenfalle die c. Buchfigben in dem Da. men Maria ale M Maria, A auxilium, R reis, I impetrat, A animabus, Das hab ich erfahren/ fagt Theophilus Adanensis Ecclesiæ Oeconomus. advocata & der ich meine Sand und Pfandschrifft durch Mariam aus der höllischen Canklen wieder erhalten ; das hab ich erfahren, fagt Corcutus, ein Turckischer Baffa, der ich auf Ginrathen eines Chriftlichen Sclavens mich auf Lorero verlobt, und in felbigem Augenblick von einem gefahre lichem Apostem bin befrent worden / Anno 1557. Daß hab ich auch ers fahren sagt Apella, ein bojahriger Jud / der ich wegen einer gewissen That von dem Turcken gefangen / und in ewige Wefangnuß geworffen Mariam

Luc. 12. V. 14.

61. Maria pec**e**atorum

Mariam die Mutter Messiä angerussen / vonihr bestevt/ von ihr von 62.
Nazareth/ wo ich gesangen lage / in 2. Tägen nacher Ancona/ und von Construatur nacher Loreto/ bin gesührt worden. Genug ist es / was gesagt der w. H. Lucas c. primo: Et nomen Virginis Maria: Als der grosse Alexander hörte von einem Soldaten in seinem Kriegs. Heer/ der gleichen Namen sührte/ und doch nichts ruhmwürdiges übte/ redete er ihm hart zu: Aut nomen muta, vel Alexandrum indue. O wie viele werden Lac. I.v.27. heut genennt Maria/ welche von Maria gar nichts an sich ziehen. Es sagt der Evangelist nicht: Et nomen eius Maria, & nomen Matris Maria, sondern & nomen Virginis Maria, anzuzeigen/ daß dieser Ramen müsse vereinigt sehn/ entweder mit der Jungsrausschaft / oder ehelichen Keuschbeit. So lang Magdalena dem sündigen Leben anhienge / wurde 63. sie nicht genannt Maria/ sondern Mulier, Luc. 7. Et ecce mulier, quæ Luc. 7.v. 37. eratin civitate peccatrix.

Et nomen Virginis Maria. Hoc nomen oleo comparatur, sagt Maria con-Richardus, welches jenem halb tobten (semivivo peccatori) in die solatorium. Wunden gegossen worden: ligavit vulnera ejus, insundens oleum &c. Uuc. dec. Dieser Nahm hat gestärckt den verstörten Joseph/Matth. Luc. 10. Luc. dec. Dieser Nahm hat gestärckt den verstörten Joseph/Matth. Luc. 10. Luc. dec. Dieser Nahm hat with sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat with sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat with sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat with sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat with sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat gettössen dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat wie dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat wie dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat wie dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat wie dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat wie dieser sprimo: Nolitimere accipere Mariam Conjugem Dieser Nahm hat dieser sprimo dieser sp

Der schönen Lieb?

HoC potes effarl, qVoD non possIs sat aMarl, Spes qVæ nata soLo es, spes qVoqVe nata poLo.

D Maria! hier auf Erden nicht gnugsam geliebt kanst werden; Dann dem Simmel und der Welt Freud und Soffnung bist geboren/ Unser Mutter außerkoren/ sag nur ja/ so dirß gefällt. AMEN.

統領の影響

(M) 2

Festum

Eccli.24.

T.24.

Festum Sancti Michaëlis Archangeli.

Progr. Michaël.

Anagr. 1, Hic almè. 2. Hic malè.



Lucifer ante poli, post bella tenebriser orci,
Ille rebellantûm Ductor, & Auctor erat.
Hunc Michaël Domini Sanctum Zelatus honorem
Almè dejecit, dum stetit ille malè.
Hic in agone suos almè servando clientes
Protegit, ille malos perdit, ut usque malè.
Michael der Guten Führer

Sat Lucifer den Berführer In die Höll hinab gebligt: Lucifer zur Höllen führet, Michael zu GOtt anführet, Und die Seine mächtig schüßt.

64. Michael fuos ad coclum ducit.

#### THEMA.

Consurget Michaël Princeps Magnus. Dan, c. duodec. v. primo.

Bu berselbigen Zeit wird der groffe Fürst Michael aufstehen, der für die Rinder deines Bolck stehet. Dan. 12. V. I.

Ser unter ben mahren Chriften wird es vernunfftig beftreiten D fonnen, daß der Erg, Engel Michael ein groffer Rurft fene burch ben hochsten &Dtt / von dem er erhohet und grofiges macht / Magnus Princeps, ein groffer gurft unter ben Engeln / beren Seerführer er vorgefest / Magnus Princeps, ein groffer gurft uber alle Menfchen / die er gu beschufen und gubeschir,

men von Gott verordnet ift? In dem himmel, nach Zeuguuß bes S. Pauli, primæ ad Corinth, 1.60r.19.

dec. quinto, est alia claritas Solis, alia claritas Lunæ, & alia claritas V.14. Stellarum; Lin andere Rlarheit der Sonnen / ein andere Rlar, Alia claribeit des Monds / und ein andere Rlarheit der Sternen / dann tas solir, es ift ein Unterschied der Rlarheit der Sternen. Wird nun von alia feliadem Englischen Lehrer durch die Sonn verfianden Chriftus, ber da ift rum. Die Sonn der Gerechtigteit : Orietur vobis Sol justitiæ, mie gule, Malach,q: Wann durch den Mond verstans ten ben dem Malachia cap. quarto. ben wird die glorwurdigste Jungfrau, welche in der Schrifft wegen ih. rer Schonheit dem Mond verglichen: Pulchra ut Luna. Cant. c. fexto, Cant. 6. Wann durch die Stern verftanden werden die übrige Beilige, wie zu les . . . 9. fen Judic, cap. quinto : Stellæ manentes in ordine fuo, und Die Stern Jud. 5. v. 26. bleiben in ihrer Ordnung. Obwohlen aber durch die Stern die Beilige verstanden werden / fo fan doch diefes vielmehr von den Engeln ges fagt werden / wie fie die Schrifft lobet, ale Morgenftern, Die Gottlo, ben / Job, cap. trig. oct. cum me simul laudarent astra matutina, TBann Job. 38: aber der Beil. Paulus lehret, daß ein Unterscheid sene der Sternen in ber Rlarheit, als ift auch ein Unterscheid ber Engeln in der Glorn / und gleichwie ein Stern den andern übertrifft in dem Glang, alfo übertrifft DiverfaAnauch ein Engel den andernin der Storn. Gin Stern aber / ber andere in gelorum Dem claritas.  $(\mathfrak{M})$  3

Jud. c.5.

dem Glank weit vorgehet/ein Engel/der in der Glory viel höher ist ist der Ertz-Engel Michaël; Michaël, qui est maxima, & clarissima stella Angelici ordinis; Stellæ manentes in ordine suo. Von Zimmel ward wider-sie gestritten/die Stern blieben in ihrer Ordnung/ und in ihrem Lauff/ und stritten wider Sisara. Judic, cap. quinto. Dann gleicht wie der höchste Gott den Ertz. Engel Michael an und in der Ratur und Gnad vollsommener erschaffen hat/ also hat er ihn auch in der Blori über andere erhaben. Ist also der heil, Michael Princeps Magnus, ein grosser zürst ben GOEZ/ der ihn erhöhet/ aber auch Princeps Magnus inter Angelos, qui præest, ein grosser Fürst unter den Engeln/welchen er von GOtt / als ein himmlischer Heersührer ist vorgestellt worden/ wie er dann von dem Sophronio benahmset wird/ Sacræ militiæ Princeps. Von dem H. Basilio: Angelicarum copiarum Dux, und von unser Mutter der Heil. Kirchen: Primas coelestis Exercitüs.

1,Reg.9. v. 2. 67. Major Angelis S. Michael.

2Bas von dem Saul faget die Beil. Schrifft: Ab humero, & furfum eminebat super omnem populum; Von denen Achseln über sich hinauf ware er hoher dann alles Volck : Das sagen die D. Batter von bem S. Michael / daß ihn GDET hoher und fürtrefflicher gemacht habe als andre, und denselbigen andernvorgezogen, wo nicht in allem / gewiß doch in dem Streit und Rrieg des rebellischen Lucifers , bann ba ift ber S. Michael gewesen ein Furft und Führer ber que ten Engeln, und alfo der Erfte in dem himmlischen Beer gegen bas Beer des Lucifers, der erfte in dem Streit gegenden Lucifer: Factum est prælium magnum in colo &c. Apoc. cap. duod. Es erbube fich ein groffer Streit im Zimmel: Michael/ und feine Engel frits ten mit dem Drachen / und der Drach stritte auch samt seinen Engeln. Der erfte aber auch in dem Sieg / Triumph und Victori, bann Michael erhielte den Sieg und Dberhand/ Lucifer zoge ben Rurs gern / wurde geschlagen / und mufte schimpfflich weichen mit ben Geis nigen: Und sie vermochten nicht/ und ihr Ortward nicht mehr

Apoc. 12.

Ist aber der Heil. Erst Engel Michael Magnus Princeps. ein großer Fürst/ der ihm vor andern groß und mächtig gemacht/ ist er Princeps Magnus, ein grosser Fürst unter den Engeln/ denen er vorgesektist/ so ist er vielmehr Princeps Magnus, ein grosser Fürst gegen und Mensschen / deren Beschürmer und Beschüßer er ist/ wie ich mit mehrerem erweisen will. Favete.

gefunden im Zimmel. ibid. v. oct.

68. S.Michael Princeps Magnus,

ibid, v. 8.

Wann

Mann die Engel fennd Rinder Gottes/wie fie Job nenet c.trig.oct. Quis dimifit lapidem Angularem, cum me laudarent aftra matutina, & ju. Job. 18. bilarent omnes filii Dei? Wer bat ihren Ectfein gelegt/ da mich mit einander die Mornenstern lobten, und fich erfreuten alle Rinder Gottes! Das iff wie die Gloffa ausleat/ die Engel: wann, fage ich/ die Engel feund Rinder & Ottes / fo ift der Beil Michael Primogenitus, der Erffgeborne. Mann die Engel ftreitbahre Golbaten fennd / wie fie Gacob nennet/ in dem er fie anfihet / ale ein mobigeords netes Rriegs Deer: Quos cum vidiffet, ait : Caftra Dei funt hæc. Gen, trig, fer. Da er fie fahe/ fprache er: Das ift Gottes Beet, Gen, 32: Lager/ und er nenner den Mahmen des Orts Mahanaim/ bas ift / Leere Lager. 2Bann, fage ich/ die Engel Goldaten fennd, fo ift Confirmaber Beil. Michael ber General unter benfelbigen / wie ihn nennet Nice- tur. phorus : Archi-Dux Domini Sabbaoth, ber Generaliffimus des DEren Niceph. Sabbaoths. Bann die Engel feund Ronig und Ratheheren / wie fie lib. 7. gleichfalls Tob rubmet: 2Bann ich geboren alfobald gestorben ware: Nunc dormiens silerem cum Regibus & Consulibus, Job. cap. tertio. Job. 3.v. 13, So schlieffe ich jegt und schwiege still / und rubere in meinem Schlaff mit den Ronigen und Ratheheren/ das ift, mit den En geln/ wie es auslegt der Beil, Gregorius M. 2Bann/ fage ich / die Engel fennd Ratheberen / Die une in unferm Unliegen am beften miffen gu rathen/ fo ift der Beil, Michael der erfte und furnehmfte / Princeps Magnus, in unfrem Thun und Laffen der groffe Rathegeber / in unfren Do then der grofte Nothhelffer. Michael Princeps Magnus, qui ftat pro filiis populi Dei, Dan, cap. duod,

Und wer wird diefes konnen in einigen Zweiffel fegen ? Ber aus benen Engelift gewesen/ welcher aus bembrennenden Busch mit Monfe dem Deerführer des Auserwahlten Wolcke BDites geredt hat von Refrenung Deffelbigen/und Lofilaffung aus ber harten Pharaonifchen Dienft. Encomia barfeit, wann es nicht gewesen ber Ert. Engel Michael? Wer aus be, Sancti Minen Engel hat das rothe Meer gertheilt / und als 2, ftarcte Mauren auf chaelis, beeben Seiten ftebend gemacht? Wer hat es abermal gusammen ges Schlagen jum ganklichen Untergang bes gangen Beers bes Pharaonis? Wer anderft / fo es nicht gewesen ber S. Michael? Wer hat dem Mon, fi die Victori verfprochen wider die Amorrhaer? Wer ift, der bengeiten au Silff fommen dem Engel/ ber fich aufhielte ben dem Ronig in Verfien/ daß er fren und ohne Berhindernuß fich aufmachtes bem Daniel angus zeigen bas groffe Beheimnuß des jufunfftigen Meffia/ fo diefer nicht ges wesen

wefen der Beil, Michael? Eben Diefer ift gewesen / welcher ben Rofue aufgemuntert und herthafft gemacht/ ber den Gedeon getroft / ber ben Eliam im feurigen Maagen ins Paradenf geführt / welcher ben Loth ben Rlammen entiogen / Der bas Waffer bewegt in dem Schwemmteich gu Gerufalem / welcher den Unti Chrift überwinden und todten wird.

Nahmhaffte Sieg und Victori haben die ftarckmuthige Machabas er von ihren Reinden barvon getragen / aber unter dem Schuß und Schirm / und in Benftand bes Erts Engels Michaelis; und gleichwie Die Romer ihren Rahnen einschrieben diese 4. Buchstaben S. P. Q. R. alfo thaten gleichfalls fich die Machabaer gebrauchen diefer 4. Buchfigben/ als M. C. B. i. welche Buchstaben soviel wollen anzeigen ale: M, ma, Confirma-C, cha, B, bæ, I, idemque significant, quod Michael, und jeigen eben dasjenige ans was der Nahmen Michael: Quis ut Deus? Wer ift wie GOtt? Dardurch fie haben andeuten wollen / daß fie alle ihre Sieg und Triumph auschreiben thaten ber Starck und Lugend bes Beiligen Michaels / der fur fie ftritte / der fie beschütte und beschirmte. Machabai paucissimi maximas crebrasque obtinuerunt victorias, præclara gesserunt facinora, inimicos debellarunt, Provincias suo subjugarunt imperio, Patriam restituerunt, urbesque & castra munitissima expugnarunt virtute insigniorum, quæ in suis exarata gestabant vexillis. Also schreibt Didacus de la Vega in Festo SS. Angel Cuftod, fol. 360.

72. Ejus bene-Scia.

Gen, 22.

Y, 2.

71.

tur.

In der S. Schrifft ift mit mehrerem zu erfeben, mas gestalten ber fromme Abraham auf den geschehenen Befeld Bottes mit dem gelieb. ten Isaac seinem Sohn sich verfügt auf den Verg Moria, denselbigen am besagten Ort aufzuopffern: Tolle filium tuum, quem diligis Isac. & offer illum mihi in holocaustum super unum montium, quem monstravero tibi. Gen viges, sec. Alls nun der Altar aufgericht, bas Holk in die Ordnung gelegt, das Reuer ben der Sand, der gehorsame Ifaac gebunden/ und an feinen Augen verbunden/ auf den Scheiterhauf. fen kniend den Streich erwartete, ja denselbigen ju thun / der Batter, mit entblofter Sand das bloffe Schwerdt ergriffen / fo fagt die Schrifft: Et ecce Angelus de colo! Sehe alsobald ware ein Engel da vom him. mel/ welcher bem Abraham in den Streich fiele mit Diefen Worten: ibid v,12. Abraham! Abraham! ne extendas manum tuum super puerum, Strecke deine Zand nicht aus über den Knaben/und thue ihm nichts. Bas ift das für eine veranderliche Tragodi ? Gott befiblt das Opffer und der Engel Gottes sucht es zu verhindern; solle dann ein

Engel

Engel widerftreben bem jenigen / was Gott befohlen ? Wie fan ber ienige ein Engel Gottes fenn, der fucht ju verhindern die Bollgiehung Des Gottlichen Billens ? Dieses wollen wir an seinem Ort beruhen laffen / und nachdencken / wer doch diefer Engel muffe gewesen fenn / ber fo forgfaltig vor das Leben des Ifaacs, ihn aus der Gefahr eines fo bits teren Codte errettet hat / als welcher burch die Sand feines eigenen Batters follte hingerichtet werden? Wer muß gewefen feyn diefer Engel/welcher fich ju fo gelegener Zeit in das Mittel geschlagen/ das schon gest weicher sia) zu so geiegener Seit in bab Mitter geftingen, bus fichen Confirmabas Herg bem Batter / weder das haupt und Salftreffen und abschlas gen dem Sohn? fehr glaublich ift es bag Diefer Engel gewefen fepe der Ers-Engel Michael/ welcher den Abraham fo wohl, ale den Maac von Dem Codt errettet / indem der Sohn den Salf icon hatte unter dem bloffen Schwerdt/welches mit demfelbigen Streich das Berg des Batters aus mitlendentlichen Schmert murde getodtet haben : Inter praclara Michaelis gesta est, schreibt der Seil. Panthaleon Diaconus, quod D. Panthal. clara Michaelis gelta est, sopreibt ver Sen. Panthaleon Diaconus, quod apud Lopez Abraham comitatus est, cum è terra sua egrederetur, qui manu tenuit in Festo S. gladium, ne Isaac interficeretur.

Michaelis,

Nachdem der gutige GDEE aus feiner grundlofen Barmherkigfeit endlich beschloffen, fein unter Der harten Pharaonischen Dienstbarfeit feuffkendes Bolck von fo hartem Joch ju befreyen/ mufte zwar das Bold fehr beschwehrliche und unbekannte Weeg nehmen / Die da fuhrten durch die Buften gum rothen Meer / Damit aber Gott diefe Reiß Defto erträglicher machete / und ficher das Bold erhielte von bem Schwerdt Pharaonis / ber ihm auf bem Fuß nachfolgte / so fagt die Schrifft / daß GOtt das fluchtige Bold ben Tag und Nacht begleites te, des Tags zwar in einer 2Bolcken-Saulen, des Nachts aber in einer feurigen Gauten : Dominus autem præcedebat eos ad oftendendam viam, per diem in columna nubis, & per noctem in columna ignis. Exodi cap. dec. tert. Es will der gelehrte Lyranus behaupten/ daß die Exod. 13. fer Fuhrer Des Bolcks ein Engel gewesen fene. Dominus autem pra-v. 31. cedebat scil. per Angelum, wie mit übereinstimmt Abuleusis : Angelus gerebat vicem nubis. Diefer Engel aber ware fein anderer / als Der Ert. Engel Michael/welcher Dajumahl ware ein Beschirmer der Jus Diften Synagog, wie befrafftiget der S. Thomas de Villa nova. Eins ift in diefem Pag/ daß nicht wohl zu verstehen/ wie anziehet Tostatus, wie doch diese Saul zugleich liecht / und zugleich finfter habe konnen gewesen sepn? Columna erat tonebrosa, & illuminans noctem, indeme Confirma.

es nur eine, und zwar Diefelbige Gaul gewesen ift / bann wann fie liecht und hell mare / wie hat fie fonnen finfter machen ? fo fie aber finfer und dunckel/wie hat sie konnen erleuchten? das hat wohl senn konnen / respectu diversorum, so man betrachtet nicht nur die fluchtige Ifraeliter / fondern auch die verfolgende Egyptier. Dann diese Mol efen Saul ware in sich hell und leuchtend/und ftunde hinter dem Ifrae litischen Bolck / aber vor den Augen im Angesicht der Capptier Defines gen gabe fie den hellen Schein ohne Berletzung der Augen dem Bold Ifrael/ die Hugen der Egyptier aber verblendete diefe feurige Gaul Dergestalt/ daß fie gleichsam blind nichts zu sehen vermögten/ und das mare Das gangliche Berck des S. Michaels / der geschieft ware jum Schuk und Schum des Bolcke Ifraels: Præerat Synagoga, fagt ber Englische Lehrer Thomas in 4. dif. 43. q. 3. n. 5. ad 3. Angelus, id est, Michael, faat Abulensis, qui erat in priori parte Exercitus cum nube, transtulit nubem ad posteriorem partem, ut illuminaret Hebræos, & obscuraret Ægyptios, sic enim dicitur, quod columna erat tenebrosa, & illuminans noctem.

Abulenus.

Es hatte Senacherib mit einem gewaltigen Rriegsheer Die Stadt Gerusalem belägert / welche dazumahl im Frieden ware unter ber gluckseeligen Regierung des Konigs Ezechiæ. Die Stadt an allen Orten hart eingeschloffen/ wuste keine andere Ausflucht/ als GOFF um Bepftand anzuruffen / und es hatte fich schon die Stadt troffen fonnen mit dieser Gottlichen Zusag : Quam ob rem hac dicit Dominus de Rege Affyriorum : non ingredietur urbem hanc, nec mittet in eam sagittam, nec occupabit eam clypeus, nec circumdabit eam munitio, darum fagt dif der hErr von dem Konig in Uffbrien : Er folle zu dieser Stadt nicht hinein tommen / auch folle er teinen Dfeil darinn schieffen/ tein Schild solle darfür tommen / teine 4. Reg. 19. Destung solle auch darum gezogen werden. Quarti Reg. decimo nono. Das Lager der Uffprier fienge ju Nachts an / Die Linien ju ma chen / und ftellte fich mit volliger Furi ber Stadt jugufeben. Es ftellte fich aber dargegen nur ein einkiger Engel / schluge mit dem Schwerdt dergestalt drein / daß Morgens Fruhe das gange getodte Lager gleiche fam in einem blutigen Meer schwimmend gesehen wurde : Factum eft igitur nocte illa venit Angelus Domini, & percussit in castris Assybid, v. 35. riorum centum octoginta quinque millia : scilicet ( wie Lyranus que leat ) omnes robustos Bellatores, & Principales exercitus. Borque Sena-

V. 32.

fortiffimus.

Senacherib befturgt ber Stadt Jerufalem ben Rucken gefehrt / fic eplende durch bie Flucht in Ninive falvirt und errettet hat. Etibid . 36. recedens abiit, & reversus est Senacherib Rex Affyriorum, & mansit in Ninive. Run entftehet die Frag / was doch diefer Engel fur einer muffe gewesen sepn / der also ftarct / daß er allein / und in einer eingigen Nacht 18,000, von den Affpriern erlegt? Venit Angelus Domini. Der Engel des BEren tame. Der Engel wird nicht mit Nahmen angezeigt. Go einem Rrancen mare zu helffen gemefen, ober ein blinber Tobias ju erleuchten / fo wollte ich fagen / daß ber Engel Raphael Daben gewesen mare ; Wann was wichtiges ware gu verfundigen gewefen / wer follte nicht fagen / daß es der Ers-Engel Gabriel gewefen ? wesen/wer sollte nicht sagen/ daß es der Ers-Engel Gabriel gewesen? Confirme-Da hier aber Meldung geschicht von Wehr und Waffen/ vom Krieg/ rur. vom Streit / von der Belagerung / wie fonnen wir uns diffalls einen andern Engel einbilden / als den Ert. Engel Michael ? Dann Diefer ift Princeps militiæ coelestis, der Zimmlische Zeerführer. Hic est Michael Archangelus, qui potentiffimum Exercitum Sennacherib Affy-

riorum Regis interemit. Schreibt Panthaleon Diaconus.

Der Provhet Balaam wurde von den Abgefandten bes Ronias Balach ersucht / daß er das Bold Ifrael verfluchte. Dann alfo redes ten fie ju ihm im Nahmen des Ronigs der Moabiter : Ne cuncteris venire ad me, paratus sum honorare te, ich bin bereit / dich boch 3u ehren / und will dir geben / was du begehren wirst / kom? me / und fluche diesem Dolck. Num. cap. viges. sec. Doschon In Num. 22. fange Balaam fich gewaigert / mit Diefen Worten : Si dederit mihi Ba-v. 17. lac plenam domum fuam argenti &c. Wann mit Balac fein Baugibid. v. 18. voll Silbers und Golds gebe / so kan ich doch das Wort des Zeren nicht andern/ daß ich mehr oder weniger reden follte. Gleichwohl des Morgens frube machte fich Balaam auf / und fattelte feine Efelin / und reifete mit ihnen. Da nun Balaam aus ber Stadt geritten / ftellte fich ihme entgegen der Erts Engel Michael: Joan. Ofor Der Stadt geruten / Heute fich ihme eingegen der Erge figet Weithett conc. i.in Michael fuit, qui pergentem Baal, ut malediceret Ifraël, perterrefecitanger. ense evaginato, dicens: perversa est via tua, mihique contraria, banns Mich. Dein Weeg ift vertebrt / und mir entgegen, ibid. v. 32. Lyranus Arch. fegt hingu: Dicunt aliqui, & probabiliter, quod hic erat Angelus, qui 77. przerat Exercitui Ifrael, id eft, S. Michael, welcher ber Efelin getrohet Confirmamit gezucktem Schwerdt / daß fie nicht weiter fortgehen follte. Wie tur. hat aber der Engel den Balaam auf feiner Reiß guruck halten fonnen/ bem BDEE jum zweptenmahl befohlen hatte / Die Reiß angutretten ?ibid. v. 20. Surge, (M) 2

Surge, & vade cum eis. Mache dich auf / und siebe mit ihnen. Wie hat fich bann der Beil, Michael dem gottlichen Befelch ju wider fesen fonnen ? Lyranus ift diefer Mennung daß bas ly, Surge, & vade gefagt sen worden ironice, Spott-weiß/ welches aber Balaam feriose in Ernff aufgenommen. Die Gloffa fagt: Cedit Deus cupiditati, & di-Hugo Card, mittit eum in desiderium cordis sui. Hugo Cardin, saat: Surge, & vaibid, fol. 142 de permissio est, non imperium. Es will aber auch besagter Cardinal, bafi ber jenige / ber jum Balaam gesagt hat: Surge, & Vade, ein hollischer Beift gewesen sen, als mit welchem Balaam, als ein Derenmeis fter groffe Gemeinschafft pfloge / ben er beffwegen seinen Serrn und Gott nennete / Defiwegen fagte er gu ben Gefandten : Dixit mihi Dominus; forte Dæmonem, qui sibi loquebatur, vocavit Dominum.

nagogæ

dem Bolck Mrael zu fluchen/ daß GOtt also angenehm ware/ deffen fich ber Erh-Engel Michael / qui præerat Exercitui Ifrael, also ftarct anaes præfuit Sy-nommen / mit blossem Schwerdt die Eselin abgeschreckt / und den Balaam juruck gehalten hat/ bag er dem auserwahlten Bolck feinen Scha-Seb. Barrad. Den mogte aubringen. Michaël fuit, qui ut bono provideret Synagoibid, lib, 9. gæ, coram alina Balaam evaginato stetit gladio, ut mentem Prophetæ mutaret in melius. Ein anderer fest diefes bingu: Venit Angelus, non vocatus à Balaam, sed ut virtute divina Dæmonem arceret à dando responsum ipsi Balaam, & ad imponendum ei legem, & frænum, ne aliquid faceret, aut diceret contra Israël. Es fomme also gleichwohl

Ware also des Teuffels Rund und Antrieb / bag Balaam bingangen /

3. Michael Der Rurft der hollischen Kinsternuß / sete an und mit Lift und Gemalt / pugnat pro er wird nicht das geringste feindseelige gegen uns auswürcken konnen/ bonis, im- so uns beschützet und beschirmet der Beil. Michael: Und sollte auch Lu-gugnat ma- so uns einem gangen Höllen Heer uns umringen, so werden wir dannoch ficher fenn / und fieghafft überwinden in Gegenwarth Des Seil Michaels: sonderlich so wir in der Gnad Gottes fieben werden, so wir uns der verdienstlichen Werck befleißigen werden / fo wir die Gottliche Gebot halten werden / fo wir und von dem Gunden: Beeg erhalten werden fo wir ju Ehren des Beil. Ergengels Michaels jum offtern andachtig beichten und communiciren werden. 2Berden wir aber bas Midersviel thun fo werden wir das Schwerdt zu unfrem Untergang dem Seuffel felbft in die Band geben / und werden ihn gegen uns viel ftarcker und machtiger machen / daß er uns darnach defto fecker angreiffe und bestreite. Laffet uns beswegen steiff und veft halten ben Dies fem slorwurdigsten Simmels-Fürsten, und durch gute Wercf uns murdig machen unter seiner Himmlischen Creus. Fahnen zu streiten / und sieghafft zwar gegen unfre dren Haupt-Feind / gegen das Fleisch / die Welt/und den Teuffel.

Obwohlen der gange Apocalypsis voller Geheimnussen ift / fo Scheint doch jenes vor allen mysterios gu fenn / da Joannes gefehen wie der hochmuthige Lucifer verdemuthiget ift worden. Et vidi, fagt der Apocaliptische Abler / Angelum descendentem de cœlo, habentem Apoc. 20. clavem abyssi, & catenam magnam in manu sua. Und ich sabe einen v. 19. Engel vom Zimmel berab tommen / der hatte den Schluffel aum Abarund. Apoc. cap. vigel. Und eine groffe Retten. Bors au diese? Apprehendit Draconem, serpentem antiquum, qui est Dia-ibid. v. 2, bolus, & Sathanas, & alligavit eum per annos mille, und er grief, 80. fe den Drachen an / die alte Schlang / welche ist der Teuffel / S. Michael und der Sathanas und band ihn rausend Jahr Laure Couffel / ligarit Saund der Sathanas, und band ihn taufend Jahr lang. Es fennd thanam. bemahrte Scribenten / welche behaupten/ daß diefer Engel/welcher vom Dimmel gestiegen / gewesen sen Der Beil. Ers : Engel Michael : Multi Ia. Lop. ubi probabiliter existimant, Michaelem eum Angelum fuisse, quem vidit supra, Joannes descendentem de colo, daß aber Die mitgebrachte Rette ans Derft nichts gewesen / als die Macht und Gewalt Gottes / lehret Der Seil, Augustinus: Potestas est Dei in manu sua, barburch er ihn / ben Leuffel/ hart angefässelt hat. Hoc est, sub potentia, & imperii catena devinctum in inferni carcerem detrusit, sagt Pererius. lang aber wird er daselbsten gebunden bleiben ? Annis mille, taufend Sahr/ das ift/ fo lang noch die Welt ftehen wird / fagt Andreas Archi-Episcopus Casarea in Cappadocia. Mille igitur annis (ut credibile est) complectuntur illud totum tempus, quod interfuit inter Christi incarnationem , & Anti-Christi adventum. Dabero erhellet / baf ber Seuffel und gar feinen Schaden zubringen fan / ben als einen Retten-Sund der D. Michael durch die Krafft Gottes angeschmittet / so wir uns nicht felbsten durch unfern eigenen verfehrten Willen uns ihme que nahen.

Lasse Fleichwohl den höllischen Pharaonem dir nachseken/ der himmes. Michael, lische Heerführer Michael kan denselbigen mit seinem ganken Kriegs-quotquot Heer/ mit Roß und Wagen im rothen Meer ersauffen.

Lasse dich/ wie Josue/ mit einem ganken feindlichen Kriegsheer um bit hostes, ringen/ daß du nicht weist / wo aus/ oder ein/ der Erk-Engel Michael ist allein gnug/ dich zu erretten.

Lasse sich gleichwohl wider dich aufstehnen die Welts das Fleisch / (N) 2

und die Holl/der S. Michael fan dich/wie den Elisaum, mit einer Engs lischen Wagenburg umgeben.

Laffe wider dich streiten die gange Macht der Sollen du wirft fieghafft in die Flucht schlagen allen Feind/ mit Diesen Worten/ fo dir in fei-

nem Schild zeigt der S. Michael: Quis ut Deus?

Will dich zu unreinem Verlangen anreigen anderer schone Leibs Gestalt fo stelle dir vor Augen die unerschaffene Schönheit Gottes welche unendlich alle Beschopff übersteigt / und spreche: Quis ut Deus? Wer ift so schon? wer so liebens wurdig / als Gott / Der ba ift Die

I. Joan, 4. unendliche Lieb. Deus charitas est. primæ Joannis quarto.

Rommen auf dich geflogen die Pfeilen der bofen Bungen/ der Ehrabe fcneidungen / 2c. Ergreiffe den Schild der Gedult/ und fpreche : Quis ut Deus? Wer hat so viel gelitten? wer ift so gedultig/ so sanffimuthig gewesen, ale Gott? und also wirst du alle Pfeil gar leicht zuruck weisen.

Spannet Cupido feinen Bogen auf dich/ und will bich anbrennen mit feinen gailen Pfeilen/ fo halte Den Schild entgegen: Quis ut Deus?

Wer fan mir groffere Freud geben/als Gott?

Seget an dich die 2Belt mit ihrem Gut und Geld/spielet auf dich mit ihren guldenen und filbernen Pfeilen/zeige ihr entgegen den Michaels-Schild: Quis ut Deus? Wer ist so reich als Gott? Wer fan mir reis chere Gaben und Gnaden mittheilen, als GOtt? Und auf folche Weiß kanft du allen beinen Feinden einen heiligen Erug biethen.

Luc. 22 V. 46.

Nachdem unfer Sepland und Seeligmacher Christus JEsus auf Dem bittern Creus : Stammen das fiebendemahl geredt / nehmlich: Datter! in deine Band befehle ich meinen Geist / hat er gleich barauf feinen S. Beift aufgeben. Luc. cap. vigel tertio. an demfelbigen Lag/ und in derfelbigen Stund/ in welcher fich Abam verfundiget hatte. Dazumahl ware Chriftus alt 33. Jahr/ 3. Monath/ heift wohl: Omne trinum perfectum. Bon bem jenigen Augenblick aber / daß er in dem Jungfraulichen Leib Maria ift empfangen worden/ hat er erfullt das 34. Zahr. Raum als Christus verschieden / ist der H. Michael in den Jems pel gefommen gu Berufalem / und hat gertheilt in 2. Stud ben febonen Borhang/ der 50. Chlen hoch/ und 16. breit folle gewesen sepn.

82. mus.

Die Menschen sennt jegiger Zeit alfo beschaffen baf fie fuchen ihren Nos, & nc- Mercken einen Borhang vorzuhängen/ da ein jeder seine Berg-Reigung sucht zu verbergen. Es will feiner ein Esau scheinen / sondern nur den Borhang darvor/ fo vermennt man/ es fepe ein Jacob darunter; es will feiner für einen Cain gehalten werden / fondern nur den Borhang Dars vor/ so siehet man ihn an für einen unschuldigen Abet; Es will keiner ein Saul genennt werden/ sondern nur einen Vorhang darfür/ so wirkt du ihn halten für einen saufftmuthigen David; Truk daß du diese Dama sollst ein Thamar nennen/ diese ware eine nit dem achten Buchstaben im A. B. C. sondern nur den Vorhang darvor/ so glaubet man vor gewis/ es sebe darhinter ein keusche Susanna. In der Sterk Stund aber wird diesen Vorhang hinweg ziehen der H. Michael/ ja gänklich zerreissen/ da wird Sonnen klar erhellen/ wie manche schöne Nuß gewesen mit einem wurmstichigen Kern / da wird man sehen / wie mancher weisse Schwann gewesen mit kohlschwarzem Fleisch inwendig; da wird man sich verwundern / wie mancher seitene Beutel gewesen mit kupsferer Müng und wälscher Soldi; da wird an Tag kommen/ wie mancher heilig zu sehn auswendig geschienen hat / und gleichwohl im Herken ein Machiavellus.

Es hat der H. Michael die Frenheit von GOtt/alle Menschen zum Gericht zu beruffen/wie bezeuget der H. Paulus primz ad Thest. quarto. 1. Thest. 4. Der Engel wird selbsten durch den Beselch und Stimm des v. 15. 25. Engels / und mit der Posaunen GOttes herab kommen s. Michael vom Zimmel. Ja in dem lesten Gericht wird er senn Signifer, der veniet sig-Fahnenträger/ der die Wehr und Wassen des bitteren Lendens Christiniser in exwird vortragen. Er ist ein sonderer Liebhaber der Christlichen Seelen/tremo judidahero wird er mit der Wag vorgestellt/ und singt die Kirch von ihme eio. also: Archangele constitui te Principem super animas suscipiendas, dann die Seelen der Frommen werden durch die Engel in den Himmel getragen/ und selbige præsentirt der H. Michael dem höchsten GOtt/
ne cadant in obscurum, sed signifer S. Michael repræsentet eas

in lucem Sanctam &c. dahin er uns auch führen wolle. Almen.



## OCTOBER.

Sol in Scorpione.
Signum Prædestinationis



Tu quicunque voles cœlessia scandere Regna, Est opus, ut placido pectore sata seras. Tristia, quæ celsa tibi Christus ab æthere mittit, Perfer, in adversis ipse probatur homo. Nulla hic in terris requies, aut vita perennis, Sed superas arces incolit alma quies.

Vide infra: October, Beati,

Beati, qui nunc fletis, quia ridebitis, Luc. fexto, v. vigef. primo.

Seelig send ihr, die ihr jett weinet, dann ihr werdet lachen. Luc. 6. 4. 21.

lirch den Rosenstock um und um mit spisigen Dornern umgeben wird uns vor Augen gestellt afflictio perpetua, & exercitatio cum patientia, tagliches Creuk und Biderwärtigkeit aber in und mit Christlicher Bedult übertragen zu welcher und aufmundern will Greg. lib. 6. mor. mit diesen Worten: Quos præsen-Quos Deus tis vitæ labore Deus atterit, hos in Adventu Judicis à hie stagel-

verbere abscondit, ut tanto tunc ad salutem certiores exhibeat, quanto lat, in colonunc cos flagella duriùs secant. Abraham begegnete den Evangelischen Prasser auf seine Bitt mit diesen Worten: Recordare, Fili, quia recepisti bona in vita tua, Lazarus similiter mala, Luc. decimo sexto. Luc. 16. Bedencke Schn/daß du Guts empfangen hast in deinem Lesv. 25. Ben/und Lazarus hat dagegen Bose empfangen. Du warest lussig und frosich in vollen Leben/Lazarus in Hunger und Durss/nun aber wird dieser ersreut / du aber must lenden/also ist die Göttliche Amordenung: Aut patiendum hic, aut ibi, Entweder must es hier / oder dort gesitten senn) es solgen keine zwen Himmel einander nach. Eines must man ben Zeit ergreissen; keiner kommt seer dardurch; wiewohl der H. Chrysost. Orat. 3. de Lazaro: Si quem videris, sagt er / virtutis studiosum, innumeris tamen assigi molestiis, beatum hunc puta, ut qui commissa peccata hic diluat, & illic paratam habeat mercedem, will sagen/wer hier fromm lebt/und dannoch lendet/busset sur seniore.

ewigen Lebens vergewist.

Zum Himmel seynd unterschiedliche Weeg/ der Ereußweeg aber ist Crux secuber sicherste: Per multas tribulationes oportet nos intrare in Regnum lum via. Dei. Act. dec. quarto. Durch Trang und Trübsaal kommen wir in den Act. 14. Himmels Saal. Et uti vasa figuli probat fornax, sic homines justos v. 21. Tentatio tribulationis. Eccli viges. sept. Stroh und Stopplen verzehrt Eccli 27. das Feuer/das Gold thut es aber reinigen/ da es von seiner Unreinigseit v. 6. gesäubert wird/vom Stroh und Stopplen bleibt nichts übrig als Staub und Aschen. Der Ofen ist die Welt/das Gold seynd die Gerechte/ das Keuer

Feuer fennd die Wiberwartigfeit / BOtt aber Der Runftler. gen will uns bedachtsam machen der S. August. in Pfal. 60. Videte ergo palex, videre & vos, qui aurum estis; in eodem igne palea fumat, aurum verò rutilat; In eadem tribulatione improbus blasphemat Deum, & accufat, patiens laudat. D mas fir ein groffer Unterfchied ! Sin Creut Improbus und Widerwartigfeit wird ungedultig Der granden flaftert und fchan-Deum blaf-Det ODtt/ welchen in felbigem Creus der Proninge lobt und Danck fagt pius laudat, bor tie Gnad / etwas hier ju lenden und wird der Zugendreiche durch Creup und Lenden defto mehr geftarceet, gleichwie das Reuer defto heffe tiger aufbrennt, wo scharffer es von dem Wind angefochten wird.

Behle mir / wann du fie zehlen kanst alle liebe Kinder und Musers

in cruce

phemat.

Sancti per crucem probani.

wählte Freund Gottes / und du wirst in allen und ieden finden dieses Beichen der Pradestination und Snaden Wahl. Deus tentavit eos, & Sap. 3. v. f. invenit illos dignos se. Sapient. tert. Gott hat sie versucht/und befunden / daß sie seiner wurdig waren. Abraham ift auf mans cherlen Weiß versucht und probirt worden; Joseph wird von feinen eis genen Brudern verkaufft / David von seinem rebellischen Sohn dem Abfolon feindseelig bestritten ; Sfaias wird mitten von einander gefa. get/ Ezechias über Gaffen und Stein geschleifft/ nachdem ihm das birn eingeschlagen worden. Geremias wird versteinigt / Michags muß seis nen Salf dem Schwerdt hinreichen / Almos muß einen Nagel empfinden in seinen Schlaffen/Daniel wird den gefrafigen Lowen vorgeworf. fen / Naboth muß fein Leben laffen unter Dem Stein-Sauffen / Elifaus wird verspott und ausgehönt / Job wird geschmäht auf dem Mist Sauffen voller Geschwar / Lobias verliehrt fein Geficht / Sufanna wird unschuldig angeflagt, und zum Sodt verdammt, und Diefe fennd bannoch die wenigste. Was hat nicht ausgestanden der S. Paulus, der Doch ware ein auserwähltes Gefäß? Die übrige Aposteln fennd geggiß felt/ gecreußigt/ gemartert worden,

Quem Deus Gott verschonet feinem aus ben Seinigen. Quem enim diligit amat, cafti-Dominus, castigar, flagellat autem omnem filium, quem recipit. Ad ad Hebr. 12 Hebr. duod. Omnem, omnem, feinen ausgenommen. Omnes enim. qui piè volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. sec, ad Tim. tert. O gutiger &Dtt! beffen aber fan fich fur gewiß ein jeder troften / der dich liebet / und dir von Berken dienet / daß fein Leben fo es in bem Probier Dfen der Widerwartigkeiten gelitten hat/ werde ewig gecront werden. Dann du bist der jenige/ Qui post tempestatem tranquillum facis, & post lacrymationem & fletum, exultationem infun-

V. 6. 2. Tim, 3. Y. 12.

gat.

5+

dis. Tob. tert. Rach truben Woleten machft du wieder Sonnenschein/ Tob. 3. und nach zeitlichem Lend/ die ewige Freud. Sagt dann nicht wohl der 1.22. in aller Gedult gang bemahrte Job : Beatus homo, qui corrigitur à Deo? job. c.v.17. cap. quinto. Seelig ift der Menfch/der von Gott geftrafft wird. 6. Seelig der hier gezüchtiget wird / feelig der zeitlich was zu lenden hat / Felix, qui und lendet mit Gedult. Si enim sustinemus & conregnabimus, fec. ad hie paritue. und tepvet unt Sevalt. Si einen fattillentas & confeguadinas foct at 2. Tim. 2. Tim. lecundo, bann so wir zugleich lepden/werden wir auch mit ihm zu v. 12.

gleich herrschen.

Aliso solle sich niemand von dem Creut entschütten, und daffelbig ungedultig von fich werffen. Niemand folle fich furchten / folchen Liebe Nemo pate ftreichen den bloffen Rucken darzugeben, fondern folle fich vielmehr forche detrectot, ten/vom himmlischen Erbtheil ausgeschloffen zu merben. Durch folche Streich werden wir jum ewigen Erbtheil angewiesen / damit wir nicht auf dem Weeg, da es uns wohl geht, des Batterlands vergeffen. Reis ner weiß/ wie viel er in der Creug. Schul Chrifti jugenommen habe, als Durch Widerwättigkeit/in Diefer lernet er fich am besten erkennen; Der hat noch nicht angefangen / sich zu erkennen / der noch kein Creuk empfunden. Ben finsterer Nacht leuchten und schimmern die Stern/ Des ren Liecht ben hellem Zag verborgen bleibt. Allso erkennet man die wah: Virtus in re Eugend eines Chriften/ deren Schein in der finstern Bolcken der 2Bis adverfis derwärtigkeiten klar gesehen wird, die der helle Lag des vergnüglichen probacur. Lebens nie geben wird.

Gott ber Allmächtige hat seinen Wohlgefallen nicht allein was von feinen geliebten Kindern Frommes gewürckt wird, fondern furnehmlich/was vor Ungemachlichfeit von denfelbigen in und mit Gedult übers tragen wird. Der hochfliegende Adler pruffet feine Jungen im Glang Der Sonnen/ Der Goldschmied pruffet Die Metall mit dem Probierftein, und Gott Die Seinige durch das Feuer der Erang-und Erubfaalen. Sollen wir Chriften dann nicht vielmehr / als vor Zeifen Die Romer, uns verlauten laffen : Et facere, & pati fortia, hoc Christia-

num eit. Do das Saupt hingangen/ follen folgen Die übrige Glieber.

#3 (4) (0) #3 EA

Festum Sancti Francisci Seraphici.

Progr. Beatus Franciscus Seraphicus.

Anagr. Abhine sit, repercussus causas.



Gnarus ut addiscat norman, formámque magistri

9. Inspicit assidue Tyro, frequensque probat,
Seraph vera Franciscus sacræ dum quærit dogmata vitæ,
effigies cruissai. Illud erat Christus demissus ab axe Magister,
Franciscus tenuit, Christus ut edocuit.

Wie der Schüler thut einsehen, Daß in Lehr er mogt bestehen, Seines Lehrers Eremplar: Allso that Franciscus eben, Nach der Form, die ihm gegeben, Auf dem Berg gezeiget war.

THEMA.

#### THEMA.

Secundum Exemplar, quod tibi in monte monftratum est. Exodi vig. quinto. v. quadr. Nach dem Fürbild, daß dir auf dem Berg fürgezeigt ist. Exodi 25. v. 40.

Unn der Mensch der Seelen nach ist das Vild/und die Gleichenuß GOttes/ das Contrasée der Allerheitigsten Drenfaltigsteit: Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem no-Gen.1.v.26, stram, lasset uns einen Menschen machen nach unstem Bild und Gleichnuß/ so kan ich wohl befugt sagen/ daß der Seraphische Vatter Franciscus dem Leib nach sepe ein wahres Sbenbild/nach dem Fürbild des Gecreußigten auf dem Verg Calvaria.

Ipsa IDea IesV Christi VIVaCisiMa. Lebhasst in Francisco ist/ Die gürbildung JEsu Christ.

Und scheint GOtt gemacht zu haben in Entwersfung Francisci, was der faciesHeles Weltzberühmte Mahler Zeuxes in Darstellung der schönsten Helenæ, næ Zeuxe und zwar deren Angesicht: und damit er dasselbige desto besser tressen depicka. mögte/hat er sich vorgestellt die Allerschönsten in Griechenland/und von einer jeden etwas entlehnet/ von dieser die Schwärze der Augen/ von der andern die Torallen der Lessen / von der dritten die Nosen der Wangen/ von der vierdten den Schnee auf der Stirn/ und also sort. Mann Adam die Evam zum Sheweib gehabt/ und sich mit derselbigen verbunden/ daß also haben mussen sich vermählt und hart verbunden Petrus de mit der Armuth der H. Franciscus, dann da ihm drey Jungsrauen vom Natal. 1, 9. Himmel geschickt/ einst begegneten/ grüste er sie: Bene veniat Domina c. 18.

Warfen Albraham dem Göttlichen Willen sich gehorsamst unter worssen/nachdem er gehöret/Gen. duod. Egredere de terra tua, & de cognatione tua, & multiplicabo semen tuum sicut stellas eceli, so hat nicht weniger sich gehorsam gezeigt Franciscus, da er in der Kirchen diese Evangelische Wort angehört/Matth. dec. Nolite possidere aurum, ne-Matth. 10; (1) 3 que v.9;

que argentum, neque pecuniam in Zonis vestris, sintemabl er nicht ale s. Franciscus lein feine vollige Erbschafft in ben Wind geschlagen, sondern auch fo gar perfectionis Das vatterliche Sauf verlaffen. Et nudus coram Episcopo civitatis omnibus paternis bonis renuncians ad Dominum convolavit. Dahes re er verdient / daß fein Geraphischer Orden, wie die Stern des Sinte mels vermehrt worden.

Bann der David ein fo groffer Liebhaber der Demuth gewefen, baf er fich bif jur Dichtigfeit eines Burms unterworffen in feinem Fal. 1. 1.7. Pfalmen / vigel. primo : Ego lum vermis, & non homo, hat nicht wes niger feine Demuth gezeigt Franciscus, ba er Die Seinige genennt bat:

Fratres Minores, die Minder, Bruder.

Wann Noë einen Weinberg gebaut/ und in demfelbigen/ nebft ben Beinftock allerhand fruchtbare Baum gepflanget hat / fo darnach als ein Frucht-reiche Mutter Aepffel und Frauben vollkommentlich gebracht bat; Go hat Franciscus fundirt feine Geraphische Religion/in welcher/ als in einem ansehnlichen Luft-Garten gestanden 4. hohe Eppressen/ will fagen / 4. Romifche Dabst/ 22. schone Cederbaum/ das ift/ gecronte Ronig/ 42. Granat Baum der Cardinal / mehr dann 400. Bifchoff und Erh-Bischöff, die Rosen der H. Martyrer, die Lilien der Jungfrauen und Beichtiger fennt ohne Ziehl und Zahl.

Wann Moyles den Mraelitischen Bolck das Gefek asgeben, damit fie mandleten den Weeg der Lugenden/ Forcht und Lieb GOttes/ so hat Franciscus nicht weniger den Seinigen eine Regul vorgeschrieben / dars

durch sie geleitet wurden zum Ziehl des ewigen Lebens.

Wann Elias in einem feurigen Wagen in das Varadepft ift erhaben Elias & To. worden/ fo ift nicht weniger Franciscus in gleichem 2Bagen in ben Lufften gesehen worden. Wann Joseph, als ein Vice-Ronig von dem Ronig Pharaone gefest/ die Macht und Berrichung über gans Cavoten erlangt hat/wie ihn dann der Ronig Pharao als folchen befrafftiget hat mit fole genden Borten/ Gen. quadr. primo : Du follt über mein Zauf feyn/ und den Befehl deines Munds solle alles Volck neborsamen! allein mit dem eingigen Koniglichen Thron will ich mehr feyn/ dann du/ womit ihme also das Königliche Sigill ist eingehändiget worden; so ist nicht weniger Francisco anvertraut worden die Lateranenfische Rirch/ Die zum Rall fich begunte zu neigen / da ihm auch auf dem Bera Alvernia die funff Wunden Christi lebhafft fennd eingedruckt worden als lebendige Sigill des Konigs aller Konigen. Wohl ein schones Bilde in welchem alle Bollfommenbeiten der Patriarchen des Alten Testamentas

S.Franciscus eft alter Moyfes.

12.

13. Bft alter feph.

Genef. 41. V. 40.

mente/ale in einem Compendio, einverleibt gefunden werben. ein voll'ommenes Contrafet Franciscus! Franciscus wohl ein herrlicher Dam / dann was wollen und die 10. Buchftaben in bemfelbigen anderft erflaren, ale F. R. A. Figuram Redemptionis Accipit.

Unsers Levis lebhafftes Bild/ Er erhalten hat zum Schild.

Was die 3. darauf folgende Buchftaben, als N. C. I.? Durch Diefe wird Franciscus une ale volltommen vorgestellt. N. Nulla, C. Carens, I. In. Anatomia tegritate.

Francisci.

Was lobwürdigs in den grommen/ In ihm ware gant vollkommen.

Was endlich durch die 4. übrige/ will uns angedeutet werden/ als durchs S. C. U. S.? Die Cintructung Der Beil. 5. 2Bundmahlen/als nehmlich: S. Seraphici, C. Crucifixi, U. Vulneribus, S. Signatus.

Mit Wundmahlen schon geschmuckt/ Vom Seraphim eingetruckt.

Dbwohlen nun Franciscus gewesen ein anderer Abel in ber Unfchuld, ein anderer Joseph in der Reuschheit / ein anderer Elias in dem Enffer/ in der Starckmuthigfeit ein anderer Jacob, in der Berechtigfeit ein anberer Noë, in der Demuth und Sanfftmuth ein anderer David, in dem Gehorfam ein anderer Ifaac, und in dem Glauben ein anderer Abraham, fo gereicht ihm dannoch jum groften gob, daß er durch feine 5. 2Bundmahe len und vorstellet an feinem aufferlichen Leib bas jenige Exemplar, bas uns auf dem Berg Calvariæ ift gezeigt worden / fecundum Exemplar, quod in monte monstratum elt, Exodi viges. quinto. Dann er ift

Exodi 25 v. 40,

#### Effigles CrVCIfIXI DoMini nostri,

Den Gecreutigten gant nett/ Stellt uns vor dif Contrafet.

Wie ich in gegenwärtiger erweisen will. Favete.

D wie inbrunftig ware der Enffer/wie angezundt das Verlangen/ welches Franciscus getragen/ dem Grempel Jeju feines Deplands ju folFranciscus conformis Christo

gen/und in allem/so viel der Mensch sähig ist/ihme gleichförmig zu wers den. Gleichförmig ware er ihm vor der Geburth/gleichförmig in der Geburt/und gleichförmig nach der Geburt: Die Geburth hristisst längst vor durch die Propheten weißgesagt worden. Die Geburth Francisci edenfalls längst vor durch die Sibyllam Erithræam, und Joachim einen Abht in Calabria/welcher letzere viel Jahr zuvor/ehe Franciscus gesohren worden/so deutlich von ihm/und seinem H. Orden geschrieben/in fundam. 1.6.4. & 5.

In der Geburth Christi haben die Engel denen Hirten auf dem Feld/ und denen Menschen auf Erden/ ein grosses Giück und Frieden verkündiget / in der Geburth Francisci ebenfalls die H.B. Engel den Inwohnern zu Asis, dann etliche Wochen zuvor/ ehe Franciscus zur Welt gebohren/ sahe man in der Stadt Asis einen unbekannten Menschen herum gehen/ der alle/ so ihm auf der Gassen begegnet/ liebreich angeredt/ und mit solgenden Worten gegrüsset: Pax & bonum, pax & bonum, Fried und Henl/ Fried und Henl. Ita eitatus P. Marchant.

Maria die Mutter Jesu/fonte/ihr heiliges Kind zu gebähren/in feinem Hauß unterkommen/sondern muste in dem Stall ben dem Ochs und dem Esel verlied nehmen. Die Mutter Francisci konte ebenfalls in keinem Hauß niederkommen/sondern muste auf Einrathen eines H. Ensels/ der in Gestalt eines Pilgrams vor die Thur kommen/ sich in den Stall tragen lassen/ wo sie ihn ohne Verweilen und Schmerzen glückstich gebohren hat. Cit. 8. 6.

Nach der Geburt wurde Christus von seiner Jungfräulichen Mutter in den Tempel getragen/ wo ihn der Hohepriester auf die Arm genommen/ und vor seinen Heyland erkennet. Franciscus ebenfalls zu heiliger Engel aus dem Tauff gehoben/ der mit Hinterlassung seiner Justichpffen im Stein/wo er gestanden/ nach vollendtem Tauff alsbald verschwunden. Cit. §. 6.

Christus lebte auf Erden in hochster Armuth ohne Eigenthum; Franciscus von puren Allmosen/ mit dem jenigen vergnügt/ was ihm von Hauß zu Hauß durch gutherzige Hand dargereicht wurde.

Christus starbe nackend und bloß am Stammen des H. Creupes; Franciscus gleichfalls nackend und bloß auf der Erden/bende an Hands Füß und Hergen verwundet/ ausgerlich einander also gleich / daß Franciscus in Wahrheit der Wort des H. Pauli ad Galat. sec. gebrauchen

Ad Gal. 2. V- 20. fonnen/ fagend: Vivo autem, jam non ego, vivit verò in me Christus, ich aber lebe/ nunmehro nicht ich/ sondern Christus lebt in mir/ Dann wie Lucas Tudensis, der zu den Zeiten Francisci gelebt/ und ihn gegenwartig gesehen/lib. 2. contra Albigenses cap. 11. von ihm schreibt: S. Franciscus Resultabat in eo reverà forma crucis, & passionis agni immaculati, vulneribus dum quasi recenter videretur à cruce depositus, manus & pedes cla-insignious. vis confixos habens, & dexterum latus, quafi lancea vulneratum. Es ware Franciscus dergestalt seinem Gecreußigten so ahnlich/ daß/ wer ihn gefehen / vermeint / man habe ihn erft vom Ereut abgenommen / dann bende Band und Suß waren mit Rageln durchgraben und die rechte Seiten / gleich als mit einer Langen verwundt. Chriftus crucifixus cruci, ad Gal. fecund. Mit Chrifto an das Creuk gehefft / und fole Ad Gal. 2. ther geftalten Configuratus morti ejus, feinem Todt gang abnlich. 119 Dag also

v. 19.

EXterna si Mille VDo Verè para LLe La. Was betrifft das Heusserlich/ Sie einander gleichen fich.

Wohl der Poët:

Exue Franciscum tunicà, laceróque cucullo, Qui Francisus erat, jam tibi Christus erit. Francisci exuviis, si quà licet, indue Christum, Jam Franciscus erit, qui modò Christus erat. Habitus tantum di-Stinguit Christum inter & Franciscum.

Zu teutsch also:

Wann Franciscus bloß sollt stehen/ Wirst du Chriftum an ihm sehen/ Beyde sevnd an Leib verwundt; Sollte Christus sich bekleiden/ Wie Franciscus, san/ aus beyden/ Wer es sep! O Liebes: Bund!

So ich von ber aufferlichen Geftalt mich wenden thue ju den Wercken millis in Chrifti / finde ich / daß Franciscus demfelbigen in vielen nicht ungleich operibus gewesen sepe. Don Christo meldet der Beil. Joannes cap. secund. quibusdam.

daß er auf der hochzeit ju Cana in Galilaa Baffer in Bein vers wandlet. Bon Francisco bezeugen bewährte Scribenten : Signo crucis edito benedixit aquam, mox vinum efficitur optimum. Maith. 4. c. Chrifto fagt ber Beil. Matthæus cap. quarto : Jejunavit quadraginta diebus. Bon Francisco ist befannt : Quadraginta diebus jejunavir in honorem S. Michaelis. Chriftus ware ein Feind ber eitelen Chr/ Joan. 8. c. Joan. oct. Ego gloriam meam non quæro. Gleiches hat gethan und gelehrt Franciscus: Transitoriæ laudis præconium debere contemni &c. Matth. 19. Christi Antwort ware zu dem / der ihn als gut lobte : Quid me dicis bonum? Franciscus straffte die jenige/ Die ihn/ als fromm und heilig 19. hielten: Nolite me laudare, ut securum, nemo laudandus, cujus in-Continuacertus est exitus. Chriftus zeigte fich jederzeit gutig und fanffimuthig Luc. 15, c. gegen die Sunder: Non veni vocare justos, sed peccatores. Luc. dec. quinto. Franciscus jederzeit barmbergig gegen die arme Gunder. Chriftus ermahnte den jenigen / Der zu miffen verlangte den Beeg zum ewigen leben: Vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperi-Matth. 19. bus. Matth. dec. nono. Gleichem ein gleiches riethe Franciscus : Si V. 21. vis Christi pauperibus jungi, pauperibus tua distribue. Christus vermaledente einst einen unfruchtbaren Reigenbaum: Maledixit ficulneam, Matth 21. & arefacta eft. Matth. vigel. primo. Gleichen Gluch hat Franciscus V. 2 J. ergeben laffen über ein Schwein welches ein Schäfflein hatte umgebracht. Maledicta sit impia, quæ te interfecit, nullus de ea comedat bonus, & illa periit. Chriffus hat feine Widerfacher und Feind gehabt in Wort und Weret : Tulcrunt lapides, ut jacerent in eum. Joan. oft. Franciscus ift ebenfalle von andern mit Stein und Roth ge-Matth. 6. e. worffen worden. Chriftus hat die Seinige unterwiesen/ wie fie beten follten: Sic orabitis : Pater nofter &c. Matth. fexto. Gleiche Beif hat Franciscus den Geinigen vorgeschrieben : Cum orabitis, dicite : Pater noster. Christus hat die Brod vermehrt und ausgetheilt : Accepit pa-Joan. 6. c. nem, & distribuit discumbentibus. Joan. sexto. 218 Franciscus mit 20. den Seinigen in der auffersten Hungers : Roth fich befande / erschiene Continuaein unbefannter Mensch mit vielem Brod. Chriftus vertriebe den TUI. Teuffel aus der Sochter des Chananaischen Weibleins : Er sanata eit Matth. 13. filia ex eadem hora. Matth. dec. tert. Don gleichem bofen Gaft hat ein Weib befrent der Beil, Franciscus. Chriftus ift gangen in die 2006 sten : Ductus est JEsus in desertum a Spiritu. Matth. quarto. Francifcus liebte und fuchte nur die Wildnuffen und einsame Derter. Chri-Toan. 13. stus pflegte ju sagen: Regnum meum non est de hoc Mundo. Joan. V. 36,

dec.

dec. oct. Franciscus tiefe fich jebergeit verlauten : Nihil fibi effe commune cum mundo. Chriftus hat Die Blinde feben gemacht / Matth. Matth. 7. c. fept. Surdos fecit audire, & mutos loqui. Gleiche Gnad hat Franciscus von Gott erhalten gegen die Blinde / Lahme zc. Chriftus ift von benen Juden gefangen und gebunden worden. Luc. vigel. terr. Luc. 23. c. Franciscus ift gefangen und gebunden worden von den Saracenern. Chriffus am Stammen des Creuges hat Schmah-Bort ausgeftanden von den Schachern : Improperabant ei. Matth. vigel. fept. Fran-Matth. 27. cifcus ift von den Mordern in eine Schnee Bruben geworffen worden, v. 44. mit diesen Schmah, Worten: Jace rustice præco Dei. Christus hat in feinem heiligsten Leib r. fonderliche Wunden empfangen: Foderunt manus meas, & pedes meos. Pfal. vigel. primo. Franciscus hat ebenfalls Pfal. 21. in feinem Leib 5. 2Bunden empfangen. Chriftus nach feiner glorwurdis gen Urftand hat feinen Jungern ben Frieden angewunscht: Stetit in medio, & dixit eis : Pax vobis. Luca vigel. quarto. Franciscus hat der Ctadt Luc. 24. Aretin den Frieden geben/und vor dem Untergang erhalten. Chriffus v. 36. hat Thomæ, feine Bunden ju beruhren, erlaubt: Mitte manum tuam in latus meum &c. Joan. vigel. Gleiches hat auch andern erlaubt Fran- Joan. 20. cifcus, Dwiewohl alfo von demfelbigen der Beil. Bonaventura : Voluit . 27. certè Franciscus per omnia Christo Crucifixo esse conformis, qui pauper & dolens nudus in cruce pependit.

Es hat Christus würcklich seine Jünger beruffen, und suchte das Apostolische Leben einzusühren, aber nicht ohne grosses Widersprechen und seindseeligem Verfolgen; dann wie ein Schisslein in dem wilden Meer uns gestümm hin und her getrieben wird, also muste diese Apostolische Religion vieles lenden, sonderlich von fünff Haupt-Feinden, welche waren Annas, Caiphas, Pilatus, Herodes, und der höllische Feind, wie dann Christus die Seinige ermahnet hat? Ecce Satanas expetivit, ut cribraret vos, sieut triticum. Luc. viges, secundo. Das End der 4. ersten Versoger ist sehr Luc. 22: unglückseitig gewesen, so an Leid, als an der Seel. Dann der eine aus ih. 21. nen hat sich selbst aus Verzweifflung den Todt angethan; der ander von Hoses dem schändlichen Aussasse geschlagen, ist armseelig gestorben; der dritte, als Christi mingerodes, ist von den Würmen lebendig aufgefressen worden. Obwohlen sere periesaber dem Teussel sein Todt angethan worden, so ist er doch in den ewigen kunt.

Rercker der Höllen verstossen worden, wie bezeugt der H. Joannes, Apoc. Apoc. 26, viges. Angelus habens clavem abysi, & catenam magnam apprehen-v. I. 2. die Draconem serpentem antiquum, qui est Diabolus, & Satanas, & li-

gavit eum per annos mille. Apocal. vigef.

Plut-

Accepta
vulnera
gloriofiorem reddiderunt
Alexandrum M.

Plutarchus erzehlet unter andern von Alexandro, dem groffen Beltz Monarchen/was massen das misgunstige Gluck mit ihrer höllischen Furi denselbigen auszureiben gesucht habe. Einsmals hat Alexander einen so harten Streich über das Haupt bekommen/daß ihm der Helm in zwen Theil zerspalten worden. Ein andersmahl ist er an dem Juß verlest worden/ als wollte seine abgesagte Feindin andeuten/daß diese mächtige Säul der Orientalischen Monarchie bald werde zu Boden sallen; Mit einem Pseil ist er durch die Armischie geschossen worden/damit et hinsühro nicht mehr das Schwerdt wider seine Feind sühren/oder den Scepter über seine Unterthanen tragen mögte. Uber solche Versuchung und Ansechtung des neidhassten Glücks sehrent Plutarchus also auf: Oboshasstiges Glück! weist du / zu was dir alle diese deine seindseelige Stück und Dück dienen? Zu nichts anders/als daß dardurch die Glory/ die Ehr/das Lob und Ruhm des Alexandri vermehrt und vergrössert werde: Euge Fortuna! Alexandrum auges, & Magnum facis.

Franciscus impetitus à toto inferno.

Gben also auch/nicht so viel das Gluct/als die hollische Geister has ben alle ihre höllische Furi aufgebotten / und fich bemühet / auf allerlen Beif Franciscum zu überwinden. Der hoffartige Lucifer fonte Die Des muth Francisci nicht ansehen / sondern versuchte ihn immerdar mit Soffart: Mammon/ein Fürst der Welt/weilen er fahe/ daß Franciscus nichts Beltliches/ nichts Fredisches liebte / beflieffe fich auf alle Beif/ benfels bigen gegen einer Creatur affectionirt zu machen; Der gefräßige Satan befliesse sich/ Franciscum von dem scharffen Abbruch des Effens abzuhals ten : Der ungestalte und stinckende Behemoth durchtrange seine Eme pfindlichkeit/ und unterftunde fich/ Franciscum zu versuchen/ und sein reis ne Gunafrauschafft zu beflecken; Aber was haben fie mit allen diefen ibe ren Bersuchungen ben Francisco ausgericht? anderst nichts, als mas bas mikaunstige Gluck ausgewurcket mit Alexandro, daß ich ebenermassen ausschrenen fan: Euge Diabole! Franciscum auges, & Magnum facis. Reift du Krafft-lofer Leuffel, ju was alle deine gelegte Strick Dienen? zu nichts anders, als daß dardurch die Ehr, die Glorn, der unfferbliche Ruhm/ Lob und Namen Francisci vermehret und herrlicher werde. Dann ie mehr Franciscus von den hollischen Geistern bestritten worden / desto mehr hat er sich aufgemundert. Er foderte fie öffters in der Muffen jum Streit beraus, und fprache: Gehet mit mir um, wie ihr wollt / ihr falsche und arge Geister bann ich bin vergewist, daß ihr an mir keinen Sieg zu hoffen habt/ und weiters nichts vermögt/ als euch von meinem Bott zugelaffen wird. Ift also unfer Seraphischer Alexander in der 2Buften

Franciscus ad pugnam orcum proWüsten ein Obsieger worden. Gleichwie Alexander der Grosse in der Wüsten mit einem Löwen gestritten / denselben aber glücklich überwunden und hernach als ein gewaltiger Obsieger in einem Triumph Wasen herum geführet worden: also hat Franciscum, nachdem er den höllsischen Löwen qui circuit, quærens, quem devoret. primæ Petri quinto, 1. Petriscsieghafft überwunden / der Bruder Leo gesehen in einem seurigen und v. 8. glangenden Triumph Wagen gen Himmel sahren und die höchste Stell des Lucisers einnehmen. Daß ich wohl sagen kan mit dem Chronisten: Franciscus

# ALeXanDer VIrtVte, AbeL propter InnoCentlaM. Wie Alexander groß gestritten/ Unschuldig wie Abel gelitten.

Der Teuffel/obwohlen zum öfftern überwunden/liese nicht nach/ein 25. mehreres gegen Franciscum zu wagen. Einsmahls setzte er ihme zu mit volutat schwehren Ansechtungen des Fleisches/deren sich zu entschütten/was thut corpus nu-Franciscus? Ben der größten Kätte stunde er zu Mitternacht vom Ge, dum in spibet auf / und gienge in den an das Kirchlein Portiunculæ ansiossenden nis. Garten/warsse von sich alle seine Kleider/und stürzte sich nackend in die Gorn-Hecken hinein / in welchen zu Vertreibung der Ansechtungen er sich also lang umgewälset/ dis das Blut allenthalben hinad gerunnen/ und der Schnee darvon Blutzroth worden. Indem er sich also in den Dörnern herum wälkelte/umgabe ihn ein Himmlisches Liecht/ von welchem alle Gegend erleuchtet worden/und sahe Franciscus, daß alle Dorn-Hecken unterdessen grüne Blätter und Blumen bekommen/ und er in Wadingus mitten der rothen und weissen Kosen da liege. Was dann in solcher 1223, n. 1.

### CanDIDVs Ita, & rVbICVnDVs.

Cant. s. v. 10.

In dem Leben weiß und roth/ Roth und weiß biß in den Todt.

Allzeit roth wegen seiner brinn: Englischen Lieb/ allzeit weiß wegen seiner Franciscus Grungfraulichen Reinigkeit. Dann wer Franciscum betrachtet von dencandidus, Füssen biß auf den Scheitel des Haupts/ wird sinden lauter Heiligkeit, Erubicun- Deilig ware die hocherhebte Stirn seines Angesichts/ dann auf derselbizdus.

gen ift jum öfftern gefehen worden das Zeichen Tau, in Geftalt eines glangenden Creuk/ welches ein Zeichen der Quiserwählten ift. Seilig waren die Alugen / welche aus schmerglichem Mitlenden gegen den lepe Denden Jefum unaufhorlich mit Ehranen fioffen/ nicht anderfi/als wann Franciscus den gecreußigten Seyland ftats vor Mugen / und an feis ner Seiten hatte. Beilig maren feine Ohren bann er jum öfftern bie Stimm Chriftis und Die Mufic der Englischen Geifter anzuhoren gewurs diget worden; dahero ihm einmahl in seiner schwehren Kranckheit ein Engel erschienen/ der ihme auf der Geigen ein fo liebliche Music aufmache te / daß Franciscus auffer sich felbst erhebt/ in dem himmel zu fenn vermeinte/ und alfo aller feiner Schmerken vergaffe.

Franciscus in fingulis membris Sanctus.

Beilig ware seine Mafen bie fich nicht geweigert ben Gestanct eis nes auffähigen Menfchen (welchen Franciscus mit feinem Mund tuffete,

und mit dem Ruf reinigte/) ju riechen.

Beilig waren feine Leffgen und feine Zung/welche in Quesprechung bes allersuffesten Namens Jesu ein sonderbare Gußigfeit empfunden. Dahero als er einmahl befragt wurde/warum er ben Aussprechung Dies fes allerheiligsten Damens allzeit die Leffgen mit Der Zungen ablectte? gabe er jur Antwort : Dieweilen er ein übernaturliche Gußigfeit empfin-

Den thate.

Beilig waren die Wort seines Munds / bann welchen Franciscus feegnete/der ware gefegnet/ und was er vermaledente/ das ware vermas Dahero als er die Bogel des Luffto gruffete fennd fie ihme unter wahrender Predig mit offnen Schnabeln vor Augen geftanden, und nicht abweichen wollen/bif ihnen Franciscus den Geegen gegeben/oder befohlen, Gott ju loben. Und ein andersmal als fich ein Weib gegen Franciscum beflagte / daß fie einen fo torannischen Mann hatte der fie von dem Gottes Dienft öffters verhindern und abhalten wollte/hat ihe me Franciscus durch diefes Beib den Seegen gefchickt/ mit Befehl / fie sollte ihm diese Wort sagen: Nunc tempus est misericordiz, tunc æquitatis, er follte miffen/ daß anjego feve die Zeit der Barmhergigfeit/ hernach aber werde fommen die Zeit der Gerechtigfeit/ auf welche Wort der gott= lose Mann in fich selbsten ein solche Beranderung verspührte daß er sich von der Stund an gegen feinem Weib allgeit gutig/ milb und freundlich erzeigte, und fennd endlich bende feelig in dem DEren verschieden.

28. S.Franciscus mira patrat.

Beilig ware ber Speichel feines Munds/ dann als er mit demfelbis gen die Augen einer blinden Jungfrauen bestrichen/hat sie alsobald das flare Liecht der Augen erhalten. Beilig feine Bahn / dann ale er ein

Stücke

Stucklein Brod angebiffen, und das angebiffene Brod einer von bem Teuffel befeffenen Derfon überschicket/von welchem als fie verfostete/ ift fie von Stund an von dem bofen Feind erlediget worden. Beilia mare fein Rucken/und feine Schultern/ Dann man bat gefeben / was maffen auf diefen fich das gange Gebau der Lateranenfischen Rirchen flugete und aufhielte. Beilig ware feine Seiten/ Dann felbige mit der Rofen-farben Munden Chrifti bezeichnet gewefen. Beilig feine Bruft / bann ale er einsmals predigte / hat man zwen glangende Schwerdter auf feiner Bruft Creuk weiß gefehen. Seilig feine Sand indem er mit Huflegung

Derfelbigen unterschiedliche Rranchheiten curirte.

Beilig waren feine Schrifften/ bann felbige auf bas Saupt geleat/ linderten einer francken Verson die Schmerken und Wehetagen Deffel bigen. Beilig der Sabit/ dann ob er ichon mit demfelbigen in dem 2Bald Die Bogel berühret und angestoffen / fennd sie bannoch nicht gewichen / fondern fich naber zu ihm gefellet. Und eben diefer Sabit wird noch heut tiges Pags auf dem Berg Alvernia unverwefend gezeigt. Go Diefer eis nen Glang von fich giebt/ ift es ein Ungeigen / daß ein Berfon aus bem Cloffer fterben werde/ barburch ein jeder fich gu dem Todt bereit. Deis lig mare fein Reif. Stecken/mit welchem er einem Rrancfen ein todtlie thes Apostem eroffnet. Seilig fonderlich ware fein Strick Burtel/ mit Dem er fich umgurtete / bann fo man Diefen ins Baffer legte / und von Dem Baffer ein Rrancker truncke / wurde er alsbald gefund. Diefer jeigt und die gebenedente StricksChordeln feiner Geraphischen Eriss Bruderschafft / von welchen fagt der Ecclesiafticus fexto: Vincula ejus Eceli & alligatura falutis, feine Strucklein feynd Band des Zeyls; und ich mit v. 31. Dem Chroniften :

FVnes elVsDeM Lenes faLVtIs nostræ aLLlgatVræ.

Unfre Wunden heilfam slind fein Strick-Chordel wohl verbindt.

Beilig mare feine Seel/welche in ber Geftalt eines glangenden Sterns Cur fepphus inventus in

gefehen worden in dem himmel einziehen.

Zum Beschluß erinnere ich mich dessen/ was die Schrifft sagt von facco Bendem Benjamin, Gen. quadr. quarto : Invenit scyphum in sacco Benja-Genes, 44, min. Der Zaufhalter fande den Becher in Benjamins Sack. 1.12. Warum nicht im Sack Ruben/ Simeonis/ Juda/ oder eines andern? Der S. Ambrofius fagt in Diefer Begebenheit; Refulgent myfteria divina.

Marc. 10. v. 38. Matth. 16. V. 39. Marci 14. V. 36. Luc. 22.

V. 42.

vina. Bas wird anderft durch den Becher oder Relch verftanden / als Creug und Lenden? Dann Chriftus felbsten fragt die zwen Cohn Zebedai, Matth. vigel. & Marci dec. Potestis bibere calicem? 2Belches Chris ftus befräfftiget Matth. vigel. fexto. Transeat à me calix ifte. Dabero Matth. 20. Abbas Tuitiensis Rupertus sagt: Nomine calicis passionem voluit significare Martyrii, quâ & ipsum & illos decebat consummari. Marum wird aber der Becher des Lendens gefunden in dem Sack des Benjamins? Der S. Ambrosius antwortet gar schon: Benjamin erat Frater minor. Da alfo fagt ber Beil. Beift: Invenit fcyphum in facco Benjamin, ift eben so viel als wann er gesagt hatte: In sacco Fratris Minoris. 2Ber ift aber diefer Frater Minor mit feinem Sact / fo es nicht ift ber Seras phische Franciscus? Bon Diesem sagt der S. Bonaventura: Novus homo Franciscus novo & stupendo miraculo claruit, cum singulari privilegio retroactis faculis non concesso infignitus apparuit, sacris scilicet ftigmatibus decoratus, & configuratus in corpore mortis hujus corpori crucifixi. Welches der Chronist in und mit Diesen entwirfit :

30. Vulnera Francisco inflicta ex folo amore. FranCIsCVM DeVs Verè sIgnaVIt \* aD typVM CrVCIfIXI. ILsu Christi Wunden:Bild/ Zeigt Franciscus abgebildt.

Chriftus an Band/ Ruf und feiner S. Seiten verwundt auf bem Berg Calvaria: Franciscus mit gleichen fünff 2Bunden auf dem Berg Alvernia. Christi 2Bunden waren aus Lieb und Sag/ aus Lieb recipientis Chrifti / aus Saf infligentis Judzi : Die Bunden Francisci aber aus lauter Lieb/ fo mohl ex parte agentis, als patientis, daß ich mohl fagen fan:

FranCIsCVs, Verè Data filgMata VIsVs habere \* VVLnera tot IEsV CoMpatienDo tVLlt.

Des Gecreutigten fünff Wunden hat Franciscus wahr empfunden/ Die ihm wurden eingedruckt/ Als er war in Lieb verzuckt. 21 M E N.

NOVEM-

#### NOVEMBER.

Sol in Sagittario.

Signum Prædestinationis

XL



Sedulus Angelicæ libes facra pocula menfæ,
In Styge perpetuâ ne crucière fiti.
Infelix Epulo clamat fitibundus in igne,
Pellunt æternam hæc pocula fancta fitim.
Sumunt illa boni, fumuntque falute perenni,
Sumunt æterna morte fed illa mali.

Luc, 16.

Vide infra; November.

(1)

Hic

Hic est panis de cœlo descendens, ut, si quis ex iplo manducaverit, non moriatur. Joann. fexto, v. quing.

Dis ist das Brod, das vom Himmel herab kommt, auf daß, wer davon iffet, nicht sterbe. Joan. 6. v.50.

Urch den Relch oder vielmehr durch das heilige Sacraments - Sauflein wird uns nachdrucklich vorgestellt : Frequens Sacramentorum, Confessionis, & Communionis usus, der öfftere und fromme Gebrauch der beiligen Sacramenten / fonderlich der reumuthigen Beicht/und andachtigen Communion. Bor Zeiten in der ersten Rirchen: Erant perseverantes in doctri-

auf

V. 42, I. Suadetur frequens Sacramensorum ulus.

Act. 2.

na Apostolorum, & communicatione fractionis panis. Act. sec. Sie beharrten in der Lehr der Aposteln / und in der Gemeinschaffe des Brodbrechens und im Geber. Bu welchem S. Gebrauch uns ans frischen will der S. Chrysoft. hom. 5. in 1. Epist. ad Timoth. Non est audaciæ ad Dominicam mensam sæpè accedere, sed accedere indignè. 2Bo mehr dieser S. Gebrauch der ersten Rirchen ben den Christen

abgenommen/ besto mehr ift der Enffer des Beifts/ das Feuer der Lieb/ ia alle Undacht / Gottseeligfeit und Beiligfeit erloschen. Dabin bemuben fich meistens die hollische Beifter / daß fie und von folchem beiligen Werck verhindern und abhalten. Und was fur Stein legt nicht Die Holl in den Weeg? Was fur Verhindernuffen wirfft fie uns nicht vor? Crest giebt fie uns argliftig ein diesen und jenen zweiffelhafftigen Glaubens Duncten; wollen wir derfelbigen in diefem nicht benfallen fo mablt QuemInfer-fie uns vor/ daß wir nicht gnugsame Reverent vor diesesmahl einem so heiligen Sacrament erzeigen konten/ daß wir mit grofferen Guft und Luft wurden darzu geben/wann wir felten deffelbigen uns wurden theilhafftig machen. Bald zeigt fie une, und ftellt une vor Augen unzahlbare ander re/welche gleichwohl fur fromme Chriften gehalten werden/ ob fie fich schon von Diefung Diefes S. Sacraments eine lange Zeit enthalten. blaset sie uns ein das Geschwaß des gemeinen Volcks/ welches uns vor Beiligen-Fresser und gleißnerische Christen halten/ ausschrenen/ und als folche verspotten wurde. Balb ermahnet sie uns vieler nothwendige rern Geschäfften; Jest beangfliget fie unser Gewiffen/ruhret aufe neue

det.

auf in unfrem Bergen den alten Grollen und Feindschafft. bringt fie heimlich ben einen Berdruß / Lauhigkeit Des Gemuthe / Diefen eine Beschwehrlichkeit in der nothwendigen Zubereitung / Den andern Et multis perwickelt sie mit 1000. Gedancken / damit sie den Christen nur zuruck modis imhalte von diesem gottlichen Albendmahl. Andre betrügt er mit dem Prætext und Vorwand der Religion / damit fie ihr vorgenommene Un-Dacht jur bequemerern Zeit aufschieben. Diefe und dergleichen ungahl bare Stein der Berhindernuffen wirfft uns der Teuffel vor/mit folchen Stricten halt er uns juruct / und geschicht alfo / daß diefe fo nothwen-Dige beilige Sacramenten ber Beicht und Communion von Sag gu Sag/ bon Bochen ju Bochen/ von einer S. Zeit auf Die andere/ ja von einent Viertel Jahr in Das andres wollte Gott nicht in viele Jahr aufgeschoben werden / und wann es alsdann gleichwohl einmahl geschicht / ge-

Schicht foldes gleichsam mit einem Zwang.

Dihr kaltfinnige Chriften ! wie fennd doch eure Berken fo Gifenhart / und Gig. falt / daß ihr euch alfo entfernet von diefer fo liebreichen Qui amat Sonnen? Wiffet ihr dann nicht/ daß es ein Betrug des Teuffels fepe/amicum, & der anderst nichts sucht/als alles Feuer der Gottlichen Lieb in euch aus, ejus præver anderst nichts jucht/ als aues Feuer der Gottiligen ete in euch aus sentiam suloschen? Wer Christum beständig liebt / der sucht allzeit ben ihm zu amat, fenn / wie fehr wohl dieses befrafftiget Castiodorus mit diesen Borten: Inaudita est dilectio, que amicum amat, & presentiam ejus non amat. Seinen Jungen zeigt ber Abler Die Sonn/ damit fie erwachsend fich vor Dero higigen Strahlen sich nicht forchten. Und allhier/ D'Chrift! wird Dir gezeigt bas Dochwürdige Altars : Sacrament / als eine Sonne. Gleichwie Gott in Erschaffung des himmels und der Erden 7. Plane ten an das Firmament gefegt, und mitten unter ihnen die Gonn, von deren / als dem Bergen / Die übrige ihre Rrafft hernehmen fofften / das Unter-Brrdische lebendig zu machen : also hat er auch das Firmament der Christlichen Rirchen mit 7. S. Sacramenten geziehret / aus welchen Das Hochwurdige Sacrament Des Altars die Sonne ift/ weilen in Dem-Hocss. selbigen Chriftus JEsus/ Die Sonn der Gerechtigkeit fich leib und leb Altaris Sahast einfindt/alle zu bestrahlen/die sich mit Andacht werden zu ihm na-fol est. ben. Umfonft nahet fich feiner ju ihm: Wird er in Wegenwarth Dies fer ftrahlenden Sonnen der Gottheit aus Sindernuß der Sunden nicht vollig erwarmt wird er doch bestrahlt und zu seinem Sent wenigst fo viel erleucht/ daß/ wann er der innerlich-scheinenden Gnad Gottes mitwurden will er von feinem Sall wieder auffteben/ Buf wurden und femer Gunden abkommen fan. Der

Der eingefleischte Sohn GOttes/ Der in bem Sochwürdigen Sacrament die Geinige leiblich troft, troft fie auch geiftlich, bann er erleucht Effedus SS, fie/er erwarmt fie/er entzundt fie/er ergost fie/er bereicht fie/er be-Sacramenti, Schencet fie/er begabt fie mit der Starck in den Berfuchungen/mit dent Gieg über die unordentliche Begierden/mit dem Eroft in den Erubfaclen/ mit Erleuchtungen in den zweiffelhafftigen Sachen/ mit Bedult in Widerwardigfeiten/ mit Gnad und Mittlen das Depl der Geel ficher ju wurcken. Wie offt aber fie die fuffe Waffer des Geiftlichen Erofts ihr Lebtag geschöpfft / wird gar leicht ju zehlen senn. 21d)! wie gehts gar offt fo trucken ber ! bergleichen Burckungen fpubren die wenigfte. Much nach offterer Nieffung des Hochwurdigsten Gute ift so wenig mahre Frommfeit und Andacht in uns, als zuvor. Rach ber S. Communion fennd wir ordinari wiederum die fo wir juvor gewesen: Der voris gen Soffart/ ber vorigen Citelfeit/ dem vorigen Born/ bem vorigen Ubelnachreden/ ber vorigen eigener Lieb ergeben/ ohne Anzeigen einiger Befferung. Aus fo vielen D. Communionen/ die man bas Jahr durch verrichtet/fchaffet faum eine einen Rugen. 2Bo fehlte?

à S. Communione tales recedimus, qualesacceffimus.

Joan. 4. V. HI.

Plures SS.ex hoc confolati niminm.

Da/liebste Chriften! da fehlts/ daß ihr die Gefchirr nicht tieff gnug in ben Brunnen binab laffet. Puteus altus eft , fagte das Samaritanische Beib gu Christo benm Brunnen gu Sichar. Joan. quarto. Der Brunnen ift tieff, und du haft nichts/wormit du schopffest/wie willst du Dann Das 2Baffer herauf bringen ? Der Sacramentalische Gnaden-Brunnen ift tieff, unergrundlich in seinem Waffer des geiftlichen Erofts. Ein Geschier aus dem Brunnen schopfft viel ober wenig Waffer/ nachdem es groß oder flein. Nach der Worbereitung hinterlaffet Diefes Gacrament auch feine Burcfung. Beilige Francisci, heilige Dominici, bei lige Ignatii, Philippi Nerei, Catharinæ Senenses, Magdalenæ de Pazzis, Therefiæ, und andere mehrere / haben ein Ernft gebraucht im Schopf. fen/ und haben fo groffen Eroft geschöpfft/ und mit folcher Menge bergus gezogen / daß fie mit dem S. Xaverio fprechen muffen : Satis

est Domine! fatis est! D daß wir hatten / mas diesen zu viel!

**63** 64 (0) **63** 64

Feftum

## Festum omnium Sanctorum.

Progr. Ecclesia beata triumphans.
Anagr. Hic Mater beat, salus in pace.



In natis Mater nota est Ecclesia duplex,
Militat hæc plorans, illa triumphat ovans.
Hic bello pax bella carens, sinè morte perennis
Vita, beata quies, non moribunda salus.
Pax equidem bellando data est, moriendóque vita,
Nata labore quies, parta cruore salus.

O wie schön ist GOttes Wohnung! O wie herrlich die Belohnung! Die GOtt seinen Dienern giebt. Ewigs Leben ohne Lenden, Mir den Frieden lauter Freuden, Wo man ohne End GOtt liebt. 9. Ecclesia duplexa

THEMA

Toan. 15.

V. 26.

Pfal. 150.

Y. I.

Colendos

Becli 44.

2. Cor. 6. v. 16.

II.

Beilitten.

Confirma-

docet.

V. I.

#### THEMA.

Sancti per fidem vicerunt Regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromissiones. ad Hebr, cap, undec. verf, trig, tertio.

Die Beilige haben durch den Glauben Ronigreich überwunden, die Gerechtigkeit gewürcket, die Berheifsung erlanget. Ad Hebr. 11. v. 33.

En Anfang meiner heutigen Sermon von benen lieben Beiligen Gotres, mache ich mit dieser Frag: ob der jenige vor eie nen rechtglaubigen Christen konne und folle gehalten werden, welcher dem jenigen widerspricht / was Gott ber D. Beift fpricht / une lehret und unterweiset / ja mit austrucklichen Worten befilcht: Ich laffe hier reden den Geift ber Wahrheit: Spiritum veritatis, Joan. dec. quinto cap. Durch Den Mund Des Roniglis chen Propheten Davids: Laudate Dominum in Sanctis ejus. Lober den Beren in feinen Zeiligen. Plal. cent. quinquag. ba er aus dem Geift GOttes redet / daß wir GOtt und die Beiligen GOttes loben / ehren und preisen sollen. Und wird uns auch solches befohlen durch den essanctos, Eprach : Laddemus viros gloriosos, & Parentes nostros in generatione sua. Wir wollen loben die herrliche / ehrliche / berühmte Manner / und das Geschlecht unser Vorfahren. Eccli cap. quadrag. quarto. Und weiter im 15. Bers: Sapientiam ipsorum narrent ibid. v. 15. populi, & laudem ipforum nunciet Ecclefia, ihre Weißbeit follen alle Volcker verkundigen/ und ihr Lob die gange Gemein. Und wer will hierin einigen Zweiffel fegen/ dann fo wir die Beilige loben/ fo loben wir Gott felbsten / Der fie heilig nennet / Der fie heilig gemacht / und fo wunderbarlich in ihnen gewürcket hat/ beffen Organa und Inftrumenten fie gewesen/ ja templa Dei vivi, sec. ad Cor. sexto cap. Und wer Diesem widerspricht/ der widerspricht dem neundten Glaubens Articul: Credo communionem Sanctorum, ich glaube eine Gemeinschafft der

> Mit biefem Articul bekennen wir ein fonderliche Gemeinschafft und Bruderschafft zwischen uns und benen Beiligen Gottes im himmel/ daß/ obwohlen wir von einander geschieden seynd / die ftreitende Rirch

von der triumphirenden/dannoch rechte Glieder sennd / und bleiben wir eines Haupts und Leibs Christis a Brüder und Schwestern eines Batzeters; Pater noster, qui es in cœlis, Matth. sexto cap. und Mit. Erben Matth 6. Christi: Cohæredes Christi, ad Rom. oct. cap. Und dahero die Heilige v. 9. verfnüpst sennd / und bleiben mit dem Band der Liebe dergestalt / daß v. 17. sie unser nicht vergessen können noch wollen/sondern stets für uns Sorg tragen/für uns bitten/ unsre Seeligkeit begehren und beförderen/ dann was sie sehen/daß Christus ihr Haupt thut/der für uns bittet bep seinem Himmlischen Vatter/das thun sie auch als Glieder.

Bielleicht aber wird mir widersprochen daß die Beilige vor GOtt sandi pro dem Allmachtigen fürbittlich erscheinen, und fur und im Dimel bitten font nobisinternen? Sat dann nicht der Erts-Engel Raphael das Gebet des Cobid Gott cedunt. dem HEren im himmel præsentirt und aufgeopffert? Ego obtuli orationem tuam Domino, fagte er: ich hab dein Gebet für Gott netras gen. Tob. c. duod. hatt dann nicht der Engel des hErrn ju Gott ge, Tob. t2. betten für das Bolck? Ber der Zeerschaaren! wie lang wilft du v. 12. dich nicht erbarmen über Jerusalem/und über die Stadt Juda/ darüber du schon über 70. Jahr zornig bift : Zach. cap. primo. Sat Zach. c. 1. Dann nicht der danffere Rriege Rurft Judas Machabæus in einem Beficht v. 12. gefehen Oniam den Sohenpriefter/ und Jeremiam den Propheten/ welche 2.Mach, 14. porlangft todt gewesen/ daß fie ihre Sand gen Simmel aufgehaben/ und für alles Bolck gebetten haben? fonderlich ift dafelbften zu lefen/wie ber Onias mit ihm geredt/ und Diefe Wort von dem Propheten Jeremia ges fprochen: Hic eft Fratrum amator &c. Diefer ift ein Liebhaber der ibid. v. 14. Brider/und des gangen Volcke Ifraels/ der bitter fleißig und viel für das Volck/ und die gange heilige Stadt/ nehmlich der Confirma-Prophet Jeremias. Sat nicht der S. Petrus felbften feinen Jungern ver- tur. fprochen/ daf er auch nach feinem Sodt fur fie bitten wolle? fecundæ Petri a. Pet. 1. primo.

Sagenicht/ (wann du ein glaubiger Christ seyn willst/) daß die Beislige im Himmel nichts wissen von uns/die wir seynd aus Erden; Es wissen ja die Engel von der Bekehrung der Sunder/Luc. dec. quinto cap. Luc. 19. cap. denen die Menschen im Himmel werden gleich seyn. Matth. viges. sec. cap. Matth. 22. Es wuste ja Abraham von der Bitt des reichen Manns/der in der Holl Lug. 16. c. len ware. Hat nicht Stephanus, da er noch auf Erden ware/gewust/was im Himmel geschahe/Act. sept. Warum solle er damn nicht Act. c. sept. können wissen/was auf Erden geschicht? Es ist ja der Himmel nicht ser-

ner von ber Erden, als die Erden von dem himmel.

Nuffen

14. Sanctinobifcum orant. Rom. 15. V. 30. Coloff, 4

V. 3.

Matth. II. V. 25

Ruffen wir also die Beilige an / so ruffen wir sie an auf keine ans bere Beif / als wie Paulus noch auf Erden hat angeruffen feine Mit-Christen/als Fürbitter: Jeb bitte euch Bruder, belffer mir in eus rem Gebet bey Gort, ad Rom. dec. quinto cap. Und wiederum: Bruder! bittet für uns. prima ad Theff. quinto, und adColoff.quarto. 1. Theff, 5. Go wir Catholifche alfo bitten : Sancti Dei intercedite pro nobis, gehen wir durch/ und mit den Freunden & Ottes ju Chrifto / der da fagt: Venite ad me omnes. Matth.c. undec. Rommet alle zu mir. Bil alfo vor heut weiters nicht reden von der julafigen Berehrung und Unruffung der Beiligen GOttes/ noch von ihrer viel-vermögender Fürbitt/fondern von ihrer immerwehrender Glory/ wie fie felbige erhalten/ und wie wir ihnen nachzufolgen uns befleißigen follen. Favete.

Unter andern Stucken/ Die das Reich SOttes herrlich machen, und die Glory der Seiligen unaussprechlich groß, und une billig zu der Begierlichkeit des himmels anreigen folle / ift die stetige liebliche Un. schauung & Ottes / des Konigs aller Konigen : Videbunt regem in de-Mai. 33. v. 17 core suo. Isai. trig. tert. Und zwar von Angesicht zu Angesicht / gleichs wie er ift. Der B. Augustinus fagt / es sepe ein folche Schonheit und Lieblichkeit des ewigen Reichs/ und bes Angesichts Gottes/ daß/ wann IS. Vilio Dei einem erlaubt mare / nur einen Sag fich Daselbsten aufzuhalten / er barvera bearin gegen verachten follte alle Wolluftbarkeiten / Reichthum und zeitliche tudo. Guter / wann er ichon noch lange Jahr auf der Welt hatte leben fonnen/ja feine Lebens Jahr ungahlbar fenn konten. Und menfehlich barvon zu reden/zweiffelt mir nicht daran / daß die Anschauung des Gottlichen Lingesichts ein folche unaussprechliche Freud fene/ baß/ wann alle Freud und Ergoglichfeit / aller Pracht und Berrlichfeit fo von Unfang ber Belt / bif auf Diefen Cag von Konigen / Furften und Heirn ist gezeigt worden/ und von heut an/ bif zum End ber Welt wird gezeigt werden / zusammen auf einem Sauffen waren / ware boch alles diefes fo gar mit einer augenblicklichen Unschauung Gottes nicht ju vergleichen; In quem desiderant Angeli prospicere, ben auch mit un-I. Pet. I.

V. 12,

endlicher Freud die Engel verlangen angufchauen/ prime Petri primo cap. Dor Zeiten hat man die Menschen vor feelig gehalten / welche den Ros nig Calomon in feiner Berrlichkeit und Weißheit gesehen und gehort haben/wie die Ronigin von Caba befennt : Seelig feynd Deine Leuth/ sprache sie zum Salomon/ und feelig seynd deine Knecht/ die allzeit

3, Reg. to. por dir fteben/ und deine Weißbeit boren, Tertii Reg. decimo.

Geelia

Cennd diejenige feelig zu nennen/ und zu achten / welche die Beisheit und Berrlichkeit nur eines fterblichen Konigs gejehen/ und gehort / wie vielmehr fennd diejenige dann feelig ju halten / welche den mahren uns fterblichen Salomon in feinem ewigen Reich ewig ansehen und anbo-

Monfes, der groffe Mann GOttes / verlangte von GOtt fein an-Dere Bnad/als Diese: Domine, si inveni gratiam in oculis tuis, ostende Exod. 33. mihi faciem tuam, BErt! hab ich Gnad vor deinen Augen / fo "15. laffe mich sehen dein Angesicht. Exodi cap. trig. tertio. Gleiches Confirma-Berlangen hatte der S. David/welches er offenbahrte mit diefen Mong zur. ten: Oftende nobis faciem tuam, & falvi erimus , & Err! zeige und fal. 79. Dein Ungeficht/fo werden wir feelig werden. Plal. feptuag. nono. V.4. Tunc fatiabor, cum mihi apparuerit gloria tua , fpricht er meiter / ich Pfal. 16. werd aledann ersättiget werden / wann beine Berrlichteit ets vig. Scheinen wird. Pfal. dec. sexto. Und weiter: Adimplebis me lætitia Pfal. is. cum vultu tuo , du wirft mich mit deinem Angeficht mit greus den erfullen. Hæc visio tota merces est, & ipsissima beatitudo, & salus, fagt ber S. Augustinus, Diefe Unfchauung ift Die gange Belohnung/ ja das Depl und die Seeligfeit felbften. Summa, die Anfchauung & Dt. tes ift die grofte Freud, und hochfte Ergonlichfeit im himmel, dann wer WDtt fiehet/ der fiehet alles/ und erfennet alles das/ was im himmel/ auf Erden / und in der Sollen geschicht / das ift die Freud, von welcher der S. Paulus gesprochen: Non oculus vidit, non auris audivit, nec in t. Cor. 2. cor hominis ascendit &c. prima ad Corinth. secundo. Rein Mung 1.9. har gesehen / tein Ohr har gebort / es ift auch in teines Mens feben Berg tommen/was Gott denjenigen bereitet hat/die ibn lieben.

Wie haben aber die liebe Beiligen/und auserwählte Freund & Ot. tes das himmlische Ronigreich erobert / und eingenommen ? Per fidem Hebre. 11: vicerunt Regna, durch den Glauben haben fie das Konigreich "13. überwunden. Ad Hebr. c. undec. Richt mit Muffiggeben / nicht mit Citelfeit/ nicht mit Freffen und Sauffen/ nicht mit gottlosem Leben : Non enim Regnum cœlorum estesca, aut potus. Ad Rom. c. dec. quar-Rom. 14. to. Das himmelreich bestehet nicht im Effen und Princken & vielwes 1.17. niger wird es dardurch erobert; fondern operati funt justitiam, die Ge Regnum rechtigfeit haben fie gewurcket / mit einem ftrengen Faften / mit einem Dei non harten Leben/ mit einem heiligen Chriftlichen/ Gottfeeligen Sandel und eft elca &c. Banbel / mit Frommigfeit 2c, adepti funt repromissiones , haben fie

erlanat

erlangt die Berheissungen/ig gleichsam mit gewaltiger frumender Sand . Matth. 11. Regnum enim cœlorum vim patitur, & violenti rapiunt illud. Matth. V. 12. c. undec. Dann das Zimmelreich leidet Gewalt / spricht der Herrund die da Gewalt thun/reissen es zu sich.

18. Violenti rapiunt cœlum.

Bewalt haben die Seilige angethan, ihr Geschus ware ihr andachtiges/ inbrunftig feuriges Webet / Dann gleichwie das Geschuk durchlochert die Mauren einer Westung, also durchdringer das Gebet das Fundament des Himmels / lasset nicht nach / bis es kommt zu dem Shron des Allerhochsten / lasset auch nicht ab / bif es das Rerlanate erlanat/ fes beleugt Enrach: Oratio humiliantis se nubes penerrabit, & donec propinguet, non consolabitur, & non discedet, donec Altissimus aspiciat, das Gebet des Demuthigen dringer durch die Wolcken / bik es binzu kommet/und wird auch nicht getröstet/und weis chet nicht / bif der bochfte GOtt ein Aufsehen bat. Eccli cap.

Eccli. 35. V, 21,

trig. quinto.

Ephel. 6. v. 16.

Hebr. 11. V. 33.

Eph. 6. V. 17.

19. Arma Beatorum-quiob:inuerun.

ihr Harnisch / Wehr und Waffen sennt gewesen nach Zeugnuß des Avostels erstlich scutum fidei, der Schild des Glaubens. Ad Ephel, cap. fexto. Dann fie einen bigigen/feurigen/ brennenden Glauben gehabt an Chriffum den himmlischen Konig und Darmit haben fie das Konigreich überwunden/ wie befrafftiget der S. Daulus : Durch den Glauben haben sie die Ronigreich erobert. Ad Hebr. c. und. Mas ift aber dieser fur ein Glauben gewesen ? Operati sunt justitiam, fie haben Gerechtigfeit gewürcket /ift alfo fein todter / fein Wercklofer Glaub gewesen / sondern ein Catholischer Glaub / Der mit guten Wercken geziert / und ein solcher Glaub ist vonnothen zum ewigen Leben : 5. Athanal, Quicunque enim vult falvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem, fpricht ber S. Athanasius, mer ba will feelig merben/

Bum andern fennd ihr Wehr und Baffen gewesen Galea falutis, das Zelm des Zeyls/ des Haupts/ Verstands / und Vernunfft/ fo ihre funff Sinn jur Geeligkeit geführet. Das dritte ift gewesen Lorica justitia, der Panger der Gerechtigkeit / daß sie alle fromm bus colum und gerecht gewesen. Das vierdre ist gewesen Gladius Spiritus, das Schwerdt des Geists / welches ist das Wort GOttes / welches sie gern angenommen/und behalten/ und mit allem Fleiß ihr Leben darnach gerichtet. Gie haben auch Leib und Leben/ Gut und Blut dran gewa get/haben durch viele Trubfaal/ Angst/ Noth und Todt das ewige Les ben erobert/ wie erzehlet der D. Paulus: Sie seynd gesteiniget/ gere bauen/

der muß vor allen Dingen haben den Catholischen Glauben.

hauen / versucht / durch Schlagen des Schwerdes gestorben. Hebr. 15. Ad Hebr. c. und. Und dig alles um Christi Nahmens willen / wegen ... 7.

Der Marheit/und wegen des Glaubens.

Sie haben fich fonderlich befiffen die Steigleitern angulegen / und burch acht fonderbare Sproffen ju uberfteigen Die Dauren Des himmlifthen Gerufalems / ich will fagen durch die acht Staffeln der Geelig. feiten/ als durch die Armuth des Geifts in Demuth/ durch Sanfftnus thigfeit/ durch Beulen und Beinen/ burch Betrubnuß/ burch Sunger und Durft ju der Gerechtigfeit/ Barmhergigfeit / Reinigfeit Des Bergens/Friedfamfeit/durch Berfolgung von wegen der Berechtigfeit/ und Diefe Steigleiter muffen wir auch gebrauchen/fo wir bas himmlische Je-

rufalem fieghafft eingeben wollen.

3ch betrachte den erften Sproffen oder Staffel Diefer Simmels-Leiter/und lefe darauf: paupertas Spiritus, die Armuth im Geift : Beati Matth, s. pauperes Spirita, quoniam ipsorum est Regnum cœlorum. Matth. cap. v. 3. quinto. Glückseelig Diejenige / welche mit Dem armen Lagaro Die von Sott ihnen jugeschiefte Armuth an Leib und Gut gedultig leiden. Beati, Gradussenfeelig diejenige / die mit dem S. Alexio die Reichthumen der Belt / le collettie. Geld/ Gut/ Gefchlecht / ja alles auf der Welt verachten und verlaffen/ und arm dem armen Benland nachfolgen / der von fich felbften ausgefprochen: Die guchs haben ihre Bolen/ und die Dogel des Bims Matth. &. mels ihre Meiter / der Sohn des Menschen aber hat nicht so v. 20. viel Bigenes darauf Er fein Zaupt legen moge, Matth. cap, oct.

Go aber die Armen feelig gesprochen werden, folle bann den Reis den die Seeligfeit abgesprochen werden ? Mit nichten / obschon Chris fins ausdructlich ausgesprochen hat : Facilius eft Camelum &c. 128 March. 191 ist leichter / daß ein Cameel durch ein Madelohr gehe/ als daß & Marc, 10. ein Reicher zum Reich Gottes eingehe. Matth. dec. nono. Marci v. 25. dec. & Luce dec. oct. Dann auch der Reiche ben feinen Reichthus & Luc. 18. men fan arm im Beift fenn/ und alfo feelig werden. Die zeitliche Bu v 25. ter fennd wie das Epheuloder Eppichlut hedera, wann derfelbige einem Baum fich anhangt/ fo fteigt er in die Sohe/ fonften bleibt er auf dem Erdboden fleben. Go die Reichthumen einem mitlendentlichen Chriften anhangen/ fo fteigen fie in die Sobes gen himmel, und machen fees Divitiz lig; so fie aber nur zur Eitelfeit, zum weltlichen Pracht angewendt wer cumparan-Den/ fo fleigen fie nicht gen Simmelund machen nicht feelig.

Beati, feelig fepnd alfo auch die Reichen / Die gutig und barmhergig/ welche nicht folg und übermuthig / fondern vor Gott und ber Belt einen

Demus (M) 2

demuthigen Beift haben, und ob fie fchon groffe Guter nach der Belt haben/ groffe Dorffer und Schlöffer befigen/ und von folchen Reichthumen sennd/ daß von ihnen fan gesagt werben : Promptuaria corum plena. Pfal. centel. quadrag. quarto. Daß alles Bollauf fene/ in den Rus ften und Raften Geld/ im Reller Wein/ auf dem Speicher Rorn gnug haben, aber im Bergen Blutarm fennd, ibr Berg an die Reichthumen nicht hencken / fondern fich verhalten nach der Regul / vom Pfalmiften porgeschrieben : Divitiæ si affluant, nolite cor apponere. Psal. sexag. primo. So euch Reichthumen zufallen / fo fetzet euer Berg nicht dran. Diesen fagt BOtt: Date, & dabitur vobis. Luc. fexto. Gebet mit / fend mitlendentlich / fo wird euch Gott zeitlich und ewig feelig machen. D hatte der reiche Draffer dem armen Lagaro hier geits lich mitgetheilt/ware er dorten nicht ewig unglückseelig gewesen.

Ich betrachte den zwenten Sproffen / und was lese ich darauf? Beati mites &c. Matth. quinto. Seelig feynd die Sanffemuthis gen/dann fie werden das Erdreich befigen. Die Ganfftmuthigfeit ift der rechte Weeg jum Simmel/ den Chriftus felbst gangen / und Matth, 11. uns ju gehen gezeigt hat Matth. c. und, Discite à me, quia humilis fum, & mitis corde. Diesen Weeg sennd gangen Abraham / Isaac/ Jacob/ Monfes/und David. Bom David fteht geschrieben : Memento Domine David, & omnis mansuetudinis ejus. Psal. centel. trig. primo. Bon dem Monse aber : Erat Moyses vir mitiffimus. Num. cap. duodec. Dann alfo fagt ber S. Geift; Manfueti hareditabunt terram. Pfal. trig. fexto.

> D wie viele groffe Potentaten betretten noch heut Diefen Staffel die also sanfitmuthia sennd / daß sie billig das guiden Flufi / das Lamme lein der Sanfftmuth antragen / alfo daß viele arme Menfchen felbft befennen/ und fagen : 21ch! wie gut ift es reden mit diesem Ronia/ Furften/ Grafen / Rrenherrn 2c, lieber wollte ich mit ihme reden / als mit unferem Stadt Bogten 2c. wo nichts ju horen, ale bollern / fchanden und fchmahen zc. Diesen Weeg der Sanfftmuth ift gangen der Gottseeliae Ranfer Otto I. der feinem Bruder fanfftmuthig um den Sals gefal len / obwolen er mit unverschnlicher Furie von demselbigen feindfeelig befriegt worden.

> Muf dem dritten Brad lefe ich / Beati qui lugent. Matth. quinto. Seelig feynd die leid tragen / dann fie follen getrofter werden. Bu diefem Staffel will uns fuhren der Prophet Joel: Und nun fpricht der Ber: bekehret euch von gangem Bergen gu mir/ mit gas lten/

Pal, 142. V. 13.

Pfal. 61. T. 1 f.

Luc. 6. V. 38.

Matth, f. V. 4.

Pfal. 121. V. I.

Num. 13. v. 3. Pfal. 36.

V. 11. 22.

Confirma-

Matth, 5. Y. 5.

> Joel 2. F. 11.

ften und Weinen/mit Klatten. Joel cap. fecundo. Diefen Gprof. fen bat betretten der Ronig Manaffes/da er fagt: 3/2rr! ich hab ges . Paral, ule fündiget über die Zahl des Sands des theers/und meine Suns den sevnd sebr viel worden; ich hab gestindiget / O & Err! ich hab gefundiget/und ertenne meine Gunde/ich bitte dich freund, lich lieber &Ert/vergib mirs/verzeyhe mirs/und verderb mich nicht in und mit meinen Gunden. Diefen Staffel hat betretten Der verlohrne Gohn/ba er gesprochen : Vatter! ich hab gesundiget Luc. 15. in den Zimmel/ und vor dir/ und bin forthin nicht werth/ daß v. 21, ich dein Sohn beiffe. Luc. dec. quinto. Allfo hat lend getragen über ibren Cohn Augustinum die S. Monica , welche deffen Grrthum alfo beweint/ daß der D. Ambrofius gesprochen/ daß ein folches Rind nicht tonne ju Grund gehen/ fur welches fo viele Ehranen vergoffen worden. 3. Ambro-

Lib. 3. Conf. S. August. 12.

Auf dem vierdten Sproffen lefe ich : Justitia, die Gerechtigkeit. Beati qui eluriunt &c. Seelin feynd / die da Bunger und Durft Marth. c. tragen nach der Gerechtigkeit / Sann fie follen erfattiget wer, r. 6. den. Matth, quinto. Seelig fennd die/ welche gar feine Seeligfeit feden. Matth. quinto. Geeng jenno bie voelche gut teine Geengten fer Confirma-gen in die Wollust und Bauchforg / sondern mit groffer Begierd der tur. Gerechtigfeit nachstreben / und ohne Unterlaß darnady trachten/ daß fie einen rechten Glauben haben / und ein unschuldig Leben fuhren mogen/ Dann in Diefen zwenen Stucken bestehet Die mahre Gerechtigfeit. Bu Diesem Staffel führet uns die Schrifft: Qui juftus eft &c. Wer nes Apoc. at. recht ist/der werde noch gerechter. Apoc. vig. sec. Und der wei Eccli 12. fe Sprach : Scheue dich nicht in der Gerechtigteit fortzugeben v.22. bif zum Tode / dann die Belohnung Gottes bleibet in Ewigs teit, Eccli dec. och. Diese Gerechtigfeit hat geliebt ber S. Thomas, Gra Bifchoff ju Cantuaria, ber alles, mas heilig und gerecht gewesen, gelehrt/ und gethan hat/ und alles / was dem zuwider / verworffen hat. Es fagt Bott durch den Mund Ifaix : Grage nach Recht bey denen Ifai. 1. Obern / belffet den Unterdruckten/ schaffet den Waisen Recht/ 1.17. und helfft den Wittwen, Isai. c. primo. Bie fan aber da fenn Das Recht/und die Gerechtigfeit/ wo der Starcfere den Schwachen in Den Sack fchiebet/wo flaget der Prophet: Deine gurften feynd Ung ibid v. 23. treue/und Diebagesellen/ sie haben alle die Gaben lieb/ und mes ben der Wiedergelrung nach. Dem Waisen schaffen sie kein Recht / und laffen die Sach der Wittwen nicht für fich toms men. Das verurfachet / bag felige arme unterdructte Leut / welche Decht: (90) 3

Confirmatur.

Recht lof gelaffen werben/ hungert und durftet nach ber Gerechtigfeit welche mit der Zeit der Richter Der Sodten und Lebendigen troffen wird, und Rach nehmen wird wider die Ungerechte, da der Gerechte fich wird erfreuen/ wann er die Rach sehen wird / Lærabitur jutaus, cum viderit vindictam. Pfal. quinquag. fept.

Pfal, C7. V. 11.

Matth, 5.

Pfal. 47. V. 2.

Auf dem funfften Brad lefe ich : Beati misericordes &c. Sees lig seynd die Barmbergige / dann sie werden Barmbergigkeit erlangen. Matth. c. quinto. Das ift / was gefagt ber S. David / Pfal, quadrag, Beatus, qui intelligit super egenum, & pauperem, fees lia ift/ der fich des Urmen annimme. Das ift/ was gesagt ber D. Chrysost. O Homo, non accepisti divitias, ut in lascivia consumas, fed in eleemofynas expendas, bu haft bie Reichthum nicht empfangen/ daß du fie in Geilheit verzehreft / jondern den Armen austheileft / wie gethan hat die S. Elisabeth, die gemesene Chegemablin Ludovici, Land Grafen in Seffen und Thuringen. Drum fagt ber S. Greg. Da pauperi, ut det tibi, da terram, & accipe coelum, da partem, & accipe totum, si non habes pauperem redditorem, tamen habes sidei-justorem, einen guten Burgen / Gott felbsten/ Der wird Dir mildiglich wies Dergeben.

Matth. C. V. C.

Auf dem fechften Sproffen lefe ich: Beati mundo corde &c. See lig seynd / die rein von Zergen seynd / dann sie werden GOtt anschauen. Matth. quinto. Geelig fennd / Die ein reines Gewissen haben, die Gund auf das aufferfte flieben, und meiden, ja fo fie mit eis ner follten befleckt fenn, fich darvon mit mabrer Buß alfobald' reinigen, und mit dem David bitten: Amplius lava me, masche uns O Gott! mehr und mehr von unseren Sunden / und schaffe in uns ein reines Berg. Pfalmo quinquag. Deswegen fagt ber S. Leo : Qui Deum videre desiderat, necesse est, ut oculos cordis ab omni squalore tergat. D wie hoch ware auf diefer Staffel der Reinigkeit des Bers ken der Englische Lehrer Thomas von Aquin! Diefer von einem 2Beib sur Unreinigkeit gesucht/ergrieffe einen Keuerbrand / und jagte also dies fen Sollenbrand fieghafft von fich / defiwegen er auch mit der Gaab der Reinigkeit von dem Allerhochsten begabt worden, als er vor einem Crus

Plat. co. V. 4.

35. Confirmatur.

cifix fein Gebet verrichtet.

Matth, C. v. 9.

Muf bem fiebenden Grad lefe ich : Seelig feynd die Friedfas men/dann fie werden Rinder Gottes genannt werden. Gees

ligi

fig bie Rried haben mit Gott durch ein gut Gewiffen / feelia', Die mit Dem Rachften alle Ginigfeit fuchen ju halten / feelig / welche auch Die Uneinigfeit gwifchen andern vermitteln. Das hat gethan ber Gottfees lige Rapfer Theodofius , welcher auch den Frieden den gurcken feinen Feinden anerbotten / da er auch zuvor gegen felbige einen nahmbafften Sieg erhalten hatte. Diefe fennd mahre Rinder Gottes / den der Prophet Isaias nennet Principem pacis, einen Zurften des Friedens, v. 6. Isaiæ cap. nono.

Auf ber achten Staffel Diefer Simmels Leiter lefe ich endlich : Bea- Matth. 5. ti, qui persecutionem &c. Geelig feynd / die Verfolgung leyden um der Gerechtigteit willen / dann ihr ift das Zimmelreich. Beati,feelig/welche lenten wegen ihrer gerechten Sach/feelig / welche das Unrecht nicht lenden wollen / seelig / welche wegen der Christichen Catholifchen Warheit oder anderer Tugend wegen verfolgt werden / und Diefes gedultig lenden. Allio hat gelitten der Levit und Erg Diacon der S. Laurentius unter dem Ranfer Valeriano, Der auf einem glubenden Roft nach vieler Marter hat viel lieber feinen Geiff wollen aufgeben / als Gott und die Chriftliche Warheit verlaugnen. Es wird zwar in der erften und letten Geeligfeit allein bas himmelreich versprochen/doch wird das Reich Gottes in allen verftanden/wie fagt ber S. Augustinus, ben Armen unter dem Nahmen des Reichs / den S. August. Sarfftmuffigen unter dem Nahmen der Erden/ dem Beinenden des lib. I.de Serm, Dom. Erosts / denen Hungerigen der Erfattigung / denen Barmhergigen der in monte. Barmbergigfeit / Denen Reinen von Bergen der Unschauung Gottes/ benen Friedsamen der Rinderschafft Gottes / benen Berfolgten unter bem Mahmen der Erbschafft.

Exempla verbis for-

Sagen nun jum Besthluß die Philosophi : Exempla magis mo-vent vent, quam verba. Und ber S. Paulus: Imitatores mei estote, sicut 1 Cor. 4. & ego Christi. prima ad Corinth. quarto. Und der S. Augustinus: v. 16. Summa Religionis est imitari, quem colimus, die Summa und Junhalt des Gottesdienst ift / dem nachfolgen / den wir fenerlich verehren/ fo laffet uns die Eugenden Chrifti und feiner Beiligen in unferen Geelen / gle in einem Buch ausdrucken durch die Nachfolg / und alfo Beati erimus, werden wir mit ihnen feelig werden / wann wir uns gluckfeelig allhier schägen in Armuth / und in Berachtung der Ehren und weitlicher Jochheit; Beati, wann wir lieben und übertragen mit Gedult

27. Quomodo Beati possiimus esse.

und Sanffemuth die Schmach und Unbilden. Beati , fo wir ernftlich beweinen unfere Gunden/wie auch des Rachsten. Beati, wann wir halten fur einen Erancf und Speif bas Gottliche Gefet; Beati, mann wir haben Barmhertigfeit und Mittenden gegen den Rachften ; Beati, fo wir uns befleiffen der Reinigfeit Des Leibs und der Geelen ; Beati, fo wir Fried haben mit Gott/ mit dem Rachften/ ja mit uns felbsten/ worzu vonnothen / daß wir die Begierden und Anmuthungen der Bees nunfit unterwerffen. Go du aber an fatt der Armuth liebest unors Dentlich die Reichthum / an ftatt der Demuth die Hoffart an ftatt der Sanfftmuth die Rachgierigfeit / an ftatt bes Weinens um ber Gund willen Freud und Luft haft jum Gundigen/an ftatt bes Durfts jur Ge rechtigfeit den Sunger jur Gitelfeit / an fatt der Barmberhigfeit Die Unbarmherhigfeit / an statt Der Reinigfeit die Unfeuschheit / an statt Des Friedens mit Gott zc. Den Frieden mit dem Leuffel / und Deis ner lafterhafften Begierlichkeit/ an ftatt des Gottlichen Gefet bas Ge fat des Fleisches / an statt des guten Erempels die Aergernuß / wirst du allein nicht feelig fenn / sondern proficieris in tenebras

Matth. 15.

exteriores, so gewiß / als



## Commemoratio omnium fidelium Detunctorum,

Progr. Ad vos sunt animi nuncia verba mei. Anagr. De amore tua nunc uni animabus iis,

Ovidius.



Ex Terræ Regno quam mulica mæsta profundo:
mi, re, mi, nostris insonat usque choris!
Mi, re, mi nostri saltem miseremini amici,
In slammis miseræ congeminant animæ.
Hoc Pater, hoc Mater gemit, ah! miseremini amici,
Vel magis ô Fili! tu miserere mei.

Ran was traurigers auch werden als der Echo aus der Erden? Unser ach erbarmet euch! seufigen die trostlose Seelen, weinend uns sich anbesehlen, helfft uns aus dem sinstern Reich.

THE:

#### S HEM STATE THE MATTER STATES OF

Miseremini mei &c. saltem vos amici mei. Job. dec. nono. v. vigef. primo.

Erbarmet euch über mich, erbarmet euch über mich, zum wenigsten ihr meine Freunde. Job. 19. v. 21.



218 ein Regfeuer sepe / oder der dritte Ort / in welchem die Seelen der Gerechten / die in Diesem fterblichen Leben noch nicht völlig gereinigt/ muffen gnug thun/ wollen auf alle Weiß bestreiten die Rutheni, Lutherani, Calvinista, und sonderlich Confessio Anglicana; mas lehret aber der mahre Glauben?

28-Dari purgasorium vera fides eft.

PVrgatoriVM Darl neqVe VaCILLes.

Daß warhafft ein Senfeuer sey/ lehrt der wahre Glauben frey.

Maiæ 4. ¥. 4.

Dann wohin zielen diese Wort Isaiæ cap. quarto : Purgabit Dominus sordes filiorum, & filiarum Sion, & sanguinem mundabit de medis corum Spiritu Judicii, & Spiritu combustionis ? Aufs Fegfeuer/fagt ber D. August. 20. Civit. 29.

Zach. 9. V. 11.

Bohin zielen die Bort Zachariæe. nono: Tu quoque in sanguine testamenti tui emissiti vinctos tuos de lacu, ir quo non estaqua? Scil. refrigerii. Aufe Regfeuer/ lehret die Catholische Rirch.

Malach, 3. W. 3.

Bohingielen die Bort Malachiæ c. tert. Ipfe fedebit, quafi ignis conflans, & purgabit filios Levi? Aufs Fegfeuer / fimmen einhellig ein Orig. Ambr. August. und Hieronymus.

V. 13, 15.

Wohm zielen die Wort des Lehrers der Henden prima ad Cor. I. Core 3. tertio: Uniuscujusque opus manifestum erit &c. si cujus opus arseris, detrimentum patietur, ipse autem salvus erit, sie tamen, quasi per ignem? Und sage an/mein Widerfacher/ burch was fur ein Feuer ? Gewistlich Contima- nicht durch das immerwährende Feuer der Bollen / fondern durch ein zeitliches / nemlich durch bas Feuer des Fegfeuers / welche Catholische Marheit befrafftigen Origenes, Basilius, Hier. Theodoretus, und mit Diesen ber S. Ambrosius, also lehrend: Cum Paulus dicat: sic tamen quasi per ignem, ostendit quidem illum salvum futurum, sed poenam

SWF.

ignis paffurum, ut per ignem purgatus falvus fiat. Bas fan flarere fenn? Ift dir dieses nicht gnug / so hore an die Evangelische Warheit ben dem Mattheo c. quinto. wo Chriffus Meldung thut von einem Rerefer / in weichen etliche nach diefem Leben foffen geworffen werden: Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas novillimum quadrantem. Matth. ç. Diefen letten Seller findeft bu aber nicht in der Sollen, vielweniger aber v. 25. Den Ausgang / dann dieser Ort ift verschlossen mit 2. Riegeln Immer 30. und nimmer / nimmer aufgeschloffen / immer jugeschloffen. Gleiches cur. wirft du finden ben dem S. Luca c. 12. v. 18.

Bore weiter Diefe Barheit ben angezogenem S. Evangeliffen cap. duod. Qui autem dixerit contra Spiritum sanctum, non remittitur ei, Matth. 12. neque in hoc faculo, neque in futuro. Go fonnen dann in der gufunff tigen Welt etliche Gund nachgelaffen werden?wie mit andern 55. Bat-

tern lebret ber S. August.

Bore endlich Diese ZBarbeit bey dem B. Luca c. duod. Qui co-Luc, 12. gnovit voluntatem Domini sui &c. vapulabit multis; qui autem non v. 47, 48. cognovit, & fecit digna plagis, vapulabit paucis. 2Bas fenno diefe we nige Streich / ale welche mit der Zeit fich endigen / indem die Peinen der Hollen / die in alle Ewigfeit fein End nehmen / nicht wenige konnen genennt werden ; Damit die Jerglaubiger Diefeviele Streich nicht über ben Sals wachfen/fo fage mit denen Rechtglaubigen :

CreDo Verè, atqVe sInCerè In pVrgatorIVM. Daß warhafft ein Segfeuer sey/ Glaub/und schwor es hiermit frey.

Run entstehet die Frag / wo dann dieses peinliche Ort sene? Der H. Bernardinus fpricht / baß ber allmächtige Gott 3. unterschiedliche Ort Tria fune zubereit habes in welchen die Gunden muften gereiniget werden, die mit loca pro Den 3. Battungen der Sunden als mit der Erbfund / Lodtfund / und punitione läglichen Gund übereinstimmen/ Die fogenannte Borholl ift zubereit zur pescato-Bestraffung der Erbfund / die Soll jur Bestraffung der Codt: rum. fund / und bas Fegfeuer jur Beftraffung ber läglichen Gund : Infernus debetur culpæ mortali, limbus originali, purgatorium veniali. In que loce Der S. Bonaventura vermeint / daß das Fegfeuer fepe unter Der Erspurgato-Den: Concedendum est, quod locus purgatorii sit inferior. Undere rium. haben darfur gehalten / daß das Fegfeuer in den Lufften feve/ inmaffen Der S. Paulus Den Leuffel nennet Principem potestatis aeris hujus, ad Ad Eph. 2. Ephel. fec. Mach dem Sürften/der Gewalt hat und Macht in V. 2. (5) 2

dieser Lufft. Der H. Vincentius Ferrerius will befräfftigen/daß das Fegseuer in dem Herhen/ das ist/mitten in der Erden sepe: Concedendum, quod locus purgatorii sit in corde terræ, es ist zuzugeben/ daß das Ort des Fegseuers in dem Herhender Erden sepe. Ist also das Fegseuer in dem Herhender Erden sepender Follen das Fegseuer in dem Herhender Mitte der Erden so ist es nahe bey der Hollen daßich wol sagenkan:

Purgatorium in corde terræ,

#### CarCer pVrgatorII IVXta DaMnatos.

Des Segfeurs Peinwoller Ort ist sehr nah der Höllen Port.

Pfal. 87. v. 4. Daß also ein jede höchstebetrangte Seel in dem Fegfeuer sprechen kan mit dem Psalmisten Psal. octog. sept. Vita mea inferno appropinquavit: Mein Leben hat sich der Zöllen zugenahet/ und eben darum repleta est malis anima mea, ist meine Seel mit lauter Ubel erfüllet. Aus diesem peinsichen Kercker schiefen heutiges Lags die schmerze hasse Seelen einen episfertigen Vothen mit einer demutzigsten Supplie, dessen Oberschrift verzeichnet mit den Worten des gedultigen Jobs cap. dec. nono. Miseremini mei, miseremini min, saltem vos amici mei. Was sie nun weiters von uns verlangen / wollen wir anhören. Favete.

Job. 19. v. 21.

> Alls der 12jahrige Gottliche Knab zu Jerusalem von feinen liebsten Eltern verlohren worden / haben ihn diese nachmals gesucht unter Des nen Befreundten / haben ben geraben Weeg genommen ju ben Dettern und Bermandten ju Gerufalem/ ber trofflichen Mennung/ es murs den fich die Befreundten Diefes Gottlichen Knabens angenommen baben. Requirebant eum inter Cognatos & notos. Lucæ sec, cap. Desgleichen fehrenen die arme Geelen in dem Fegfeuer zu ihren hinterlaffenen Freunden und Bluteverwandten / hoffen forderft / fie werden sich ihrer annehmen und erbarmen. D wie manche Chegemablin aus Diesem flammenden Dfen febrent um Bulff zu ihrem hinterlaffenen Che herrn : Miserere mei saltem tu Marite mi. Und wie ift es muglich / daß man sich ihrer nicht erbarme, und annehme ? Solche Cheleut follten ia billig fenn / wie die Ruthen der Schangraber/oder Goldgraber/ bann diese Ruthen haben eine so wunderbarliche Eigenschafft/ (ob diese naturlich fene, ift diffalls nicht ju zweiflen, ) daß, wo ein Schaf bearaben ift / allda neigen fich von fregen Stucken Diese Ruthen gegen Die Erden. Die Cheleut pflegen einander aus habender Lieb Schaf zu nen-

> > nen:

Luc. 2.

nen : Mein Schat! mein guldner Schat! mann bann ein folcher Schat in der Erden/ fo neigt euch ihr Cheleut gegen der Erden. Sat es doch Mortuoin der Erden/ so neigi euch ihr Eyereut gegen der Erden. Soutes bed rum mox ein Art einer viehischen Tyrannen / und muß ein solches Gemuth dem oblivisie harten Riffenstein verwandt feyn / wann es fo baid der Berflorbenen inhumaperaift.

Gedencket / wie die Gottliche Gerechtigfeit fo scharpff verfahren mit dem reichen Praffer / beffen Geel in das ewige Mimmer und Int. mer gebunden worden : Mimmer aus diesem feurigen Ofen/und Immer Darinnen. Bas ware dann die Urfach feiner Berdammnuß? Etwan hat er fich mit fremden Gutern bereicht / und aus anderer Leut Saut Riemen geschnitten/ wie Judas Rearioth? oder ift er hochmuthig gewesen/wie der Aman? oder ist er neidig gewesen/wie der Cain? oder ist er morderisch gewesen/wie ein Herodes? nichts dergleichen ziehet das 35. Evangelium an/ sondern dieses allein; Er hat den armen Lazarum por Epulo dader Thur liegen laffen / er hat sich deffen nicht erbarmt / noch weniger mnatus, ein Biflein Brod mitgetheilt. Et sepultus est in Inferno. Luc. dec. Luc. 16. fex. Deswegen hat ihn GDit ewig verworffen / und Lazarus mare v. 22. ihm boch nicht befreundt, er ware weder Batter, weder Mutter, weder

Unverwandter.

AA. Berzeichnet biefes in euer Berg hinein / grabts in euer Ge-Dachtnuß hinein / schlieft es in euren Berftand hinein/ und erweget es wol. Ift der reiche Mann unter einer Codtfund verpflicht, und ichuls Dig gewesen / dem armen Lagaro in den groffen Rothen benguspringen/ Der ihme doch nicht verwandt ware/ fo errichtet dann eure Schuldigfeit gegen ben armen Berftorbenen/welche in einer unvergleichlich grofferen Doth fteden/ale Diefer Bettler/und fennd noch darzu eure Blutofreund ; abfonderlich ihr Rinder / erfennet doch einmal euer verpflichte Schuldig-

feit gegen die abgelebte Eltern.

Da Christus mit 5. Gerstenbrod und 2. Fischen 5000. Manner auffer den Beibern gespeift / und wegen des übergebliebenen Brods Das Bolck Diefes Bunder gefehen: Volebant eum facere Regem, und Joan. 5. Diefes jur ichuldigen Danctbarteit. Bergliebfte Kinder! woher habt . 15. ihr nechst GOtt das tägliche Brod genommen? wer hat euch von der Wiegen an gespeift? wer? Die liebfic Eltern; Und Diefes hat fie offt gefostet den Schweiß ihres 2'ingefichts / und Diefes mit fteter Gorg und Befummernuß. Sat euch nicht die Mutter auf den Armen/ als in ei- Cura Paner lebendigen Diege offters eingeschlaffert ? wo bleibt die Erkannts rentum in nuß ? Es ift nicht muglich/ ihr muft ein Liegerart an euch haben/ fo ihr allos. solcher (S) 3

solcher Gutthaten vergesset; ich glaube / daß ehender der Nhein und Mann werden zuruck gehen / die Sonn in ihrem Lauss still stehen; ich glaub/ daß ehender das Wasser dem Fener solle weichen/ das Schaaf mit dem Wolff sich vergleichen; ich glaub/ daß ehender ein Muck einen Adeler wird fressen/ als ein Kind seiner Eltern vergessen. Ach! das ist ja nicht müglich! So ein treuer Hirr 99. Schaaf lasset / dem einigen verlohrnen allein sucht zu helssen / warum sosse nicht ein Kind für 99. Lebendigen andern seinem verstorbenen Vatter / Mutter / Bruder / Schwester/ ein Freund/ ein Verwandter für 99. lebendigen Vestrundzen sten such glichen zu helssen dem einigen verstorbenen Vruder / Schwester/ Verzwandten und Vekannten?

PVrgatorIVM De pæna non eXpLICabILe. Groß des Segfeurs Pein und Schmerten/ unbegreifflich unsrem Serten.

37. Pana purgatorii inexplicabilis.

Truc. IS.

Neben lasset sich viel/aber nicht gnug; erzehlen lasset sich viel/aber nicht gnug; mahlen lasset sich viel aber nicht gnug; schreiben lasset sich viel vom Fegseuer/aber nicht gnug/und nie gnug von dessen grösten Peinen und Marter. Gleichwie ein Ygel überall voller Spigen und Spieß/und ganglich nichts Lindes an ihme ist / sondern alles nur zum Verwunden und zum Velepdigen:also ist in senem zeitlichen Kercker nichts zu sehen/nichts zu hören/ nichts zu rüchen/ nichts zu kosten/ nichts zu fühlen / als lauter Wehund 21ch! Uch! und Wehe!

Sin Druck unter der Preß sagt: ich lepde. Sin Amboß unter dem Hammer sagt: ich lepde. Sin Bret unter der Hobel sagt: ich lepde. Sin Wegerauch auf der Gluth/ ein Braten an dem Spieß/ die Erd unster dem Pflug/ das Traidkörnlein unter dem Mühlstein/ und ein jeder Wensch/der geplagt wird/ kan sagen: ich lepde. Aber dieses Leiden ist gleichsam Treuden gegen dem Fegseuer. Lasse dir mit glüenden Pfriesmen die Augen ausstechen / die Ohren mit glüenden Messen abschneisden/ die Zungenreissen aus dem Hals/ das Herz aus dem Leid/ ja lasse dies dieses nur ein Schatten/mehr nichts/als ein Schatten/weiter nichts als ein Schatten gegen der mindesten pein im Fegseuer/ssutemalen

Sruciatus in purgatorio tremendus.

CrvClatVs pVrgatorll treMenDVs. Von des Jegseurs Pein und Plagen wer kan ohne Tittern sagen? Wie ift dir gewesen/sage an Jeremias/ in der Gruben? Gehr übel ; und Diefes glaubt man. Bie ift dir gewefen Egyptischer Joseph/in Der Des fangnuß ? Gehr übel/und Diefes glaubt man ; Wie ift euch gewesen m der feurigen Brunft ihr Innwohner ju Codoma. Gehr übel/und Dies fes glaubt man. Bie ift Dir gewesen unter dem Steinhauffen/D Uchan? Wie ift dir gewesen/ D Absolon! an dem Eichbaum ? Bie ift Dir/ D Samfon! gewefen / da du an Sand und Guß bift gebunden gewefen ? Sehr übel / und alles das glaubt man. Bie ift euch arme verlaffene Seelen im Fegfeuer? Ubel/ja 1000mal übel/und diß will kein Mensch glauben/und fan es fein Menfch glauben; D & Dtt!

Ungedultig ware der Jonas, welcher ein fleine Sonnen Die nicht lenden founte / indem ihme die Connen Strahlen machten viele Qualen. Aber Jonas ift nicht allein haictlich / feines gleichen findet man/ fiehet man/ horet man aller Stands und Lands/ welche die allergering fte Dig nicht konnen ausstehen ; wann fie von einem eingigen Eropffen Pettschier- 2Bache getroffen werden / fo muß bas Huweh 199mal wie-Derholt werden ; wann fie mit bloffen Banden nur ein Liecht bugen / fo febnellen fie mit den Fingern, als hatten fie dem Feuer-fpenenden Ethna ober Vesuvio in den Bufen gegriffen ; wann fie nur mit einem heif: Homo nina oder Veluvio in den Bufen gegeiffen, bann fen und lamentiren fie, mium kenfen Loffel Supp das Maul verbrennen, so jammern und lamentiren fie, mium ken-Daß auch die Augen in volligem Waffer fteben. D gutiger Gott! wie patiendo. wird euch Beichling dann Das Feuer antommen / gegen Deffen Schmers gen alle Pein der Welt für ein Scherken gu halten ?

Joseph in Egypten mufte 2. Sahr liegen in der Reuchen / unter ber Erden/ ber doch vielmehr Englisch gelebt/als irrdisch; Joseph mufte liegen in Gifen und Band / welcher boch gewefen ift Gemuthe halber gang gulben; Jofeph mufte verhafft fenn in der Finfternuß / ber doch jedermann mit einem guten Erempel vorgeleucht ; Joseph mufte gefangen liegen / der fich von einem unteufchen Weib nicht wollte fangen lafsen; Joseph muste dergestalten lenden an dem Leib / der nicht hat lens s. August den wollen an der Unschuld. Warum aber 2. Jahr diese so harte Serm. §2. Straff? Der H. Augustinus will/daß WOtt den Joseph über ein oder de tomp.

2. Lag nicht hatte in der Gefängnuß gelassen / weil er aber einen Fehs ler begangen/hat ihn der gerechte Gott deswegen fcharpff geguchtiget. Was hat dann Joseph gefündiget ? Bielleicht hat er einem ben Sals gebrochen ? Dielleicht geflucht / oder feiner Frau ubels gewunfcht / Die in Urfach ware feiner Gefangnuß? Dichts Dergleichen lefe ich/ fondern er hat nur eine lägliche Sund begangen / indem er ein gar ju großes. Ders

Peccatum veniale rigorofiùs punitur in Annal.In-

Bertrauen gesett auf den Mundschenck/ Memento mei; Mit solchem Memento hat er sich versündiget. Ein so geringe Gund wird so hart gestrafft. O strenge Gerechtigkeit Gottes! das muß ich in höchster Qual gesteben/ fagt P. Jacobus Rem, Soc. JEsu, der ich eines Gottfeelis purgatorio, gen Wandels / Der ich nach meinem Sodt einem meiner beffen Freund erschienen/ geoffenbahret meine unbeschreibliche Schmerken/ Die ich ausgolft. 1618, stunde in dem Jegfeuer / weilen ich ohne Erlaubnuß meiner Obrigkeit

mich discipliniret/und gegeiffelt hab.

D gerechter &Ott! wie wird es nun benienigen ergeben/ Die nicht nur eine lägliche Gund begehen, sondern mehrere, ale fie Sagr auf dem Ropff tehlen? Webe denienigen, Die so groffe und häuffige Lodtsunde gethan für welche sie offt in der Beicht ju einer Buf nur etliche Batter unfer zu beten fich geweigert! Wann Religiosen und Ordens-Leut samt ihrem strengen Leben noch so hart lenden muffen in dem Fegfeuer, mas haben dann Diejenige ju erwarten, Die ihr gantes Leben in Freuden und Uppigfeiten gubringen? Dan leset von vielen/ baf die arme Seelen von ihnen mit Berausch oder nachtlichen Betog und Rlopffen von ihnen Sulff verlangt. Der Gottseelige Joannes Fabritius von Munfter batte fol che Gemeinschafft mit den armen Geelen im Jegfeuer/ daß fie jum offtern ben Lag und Nacht an feiner Thur anklopfften / und Sulff verlangten. Es schreyen aus dem veinlichen Regfeuer Die trofflose arme Geelen/und bitten um Bulff; Ber ift aber/ der ihr flehentliches Bitten anhoret? Und das ift:

Anima defolatæ fubfidium im. plorant.

#### NoLVnt ConfoLarl, qVonIaM non sVnt aDIVtores.

Zeinen Trost sie thun empfinden/ weil tein Troffer fich einfinden.

42. Natura nos instigat ad amorem Parentum.

Cage nur fein Rind / bag feine verftorbene Eltern nicht angeflopfit ben seiner Thur; Es ist nicht mahr: Haben sie nicht angeklopfft ben beiner Kammerthur/ so haben fie doch angeklopfft ben der geheimen Thur deines Bergens, bann Die Ratur felbften folches gibt, Diefe fagt, Diefe flagte Diese nagt/ Diese plagt/ Diese schlagt innerlich/ und inniglich/ ein Kind solle lieben feine Eltern / ein Rind folle helffen feinen Eltern / ein Rind folle erlofen von allem Bofen seine Eltern. Spiegelt euch alle an Demienis gen Kind / von welchem geschrieben wird / wie daß einmal ben nachtlis ther Weyl im Traum ein S. Bischoff gesehen habe / was gestalten ein Anab ein überaus schone Frau mit einer guldenen Angel und filbernem

Schnürlein aus einem tieffen See heraus gezogen. Nachbem ber 9. Mann baruber erwacht/führte er den gehabten Eraum etwas mehr ju Gemuth/findt/ und erfinnt / bag was anders dardurch bedeutet werde. Erhebt fich deswegen alsbald / und verfügt fich in die Rirchen. Bie er aber auf den Rirchhof kommt, wird er ansichtig eines Rnabens / der auf einem Grab gefeffen. Es fragt alsbald ber S. Mann : Mein Rind was machft bu da? Dem Rnaben/ als einem weichherftigen Rind gien Filius eripit gen die Augen über / gabe alfo diese mit Seuffger untermengte Ant: Matrem ex wort : Es sepe sein liebe Mutter allda begraben / also bete er aus find, purgatorio. licher Schuldigfeit ein Batter unfer fur fie. Boraus ber S. Mann

ungezweiffelt abgenommen/ daß Die Mutter durch des Rinds Gebet von bem Fegfeuer fepe erloft worden/ und daß der guldene Ungel/den er im Eraum gefehen / fene das Gebet gewefen / mit dem der Ruab die Mutter

aus der Tieffe gezogen.

Billig fan ich nicht vorben gehen/ was Monfes gethan in Egypten. Allbort follte er aus Befehl des Allerhochften unterschiedliche Plagen Dem Land auflegen wegen des hartnackigen Pharaonis. Unter andern follte Monfes mit der Ruthen in das Waffer fchlagen / und daffelbige in Blut verfehren; thate aber folches gang manierlich von fich fchieben/ truge es auf feinem Bruder dem Maron / Damit er folches 2Baffer: Schlagen verrichten mochte. Mein ! warum hat fich Monfes Davon entjogen ? Deswegen/mercft es wol/ und vergeffet es nimmer : Mopfes ware noch eingedenct / wie daß ihn das Waffer / annoch als ein fleis nes Rind / in dem Binfen Rorblein erhalten. Ber hat euch Rinder nach Soft im Leben erhalten? Eure Eltern / Die euch nachft Gott auch das Leben geben. Bie ift es bann muglich / fage ich / baf ihr follet gegen Monentur Dieselbige undanctbar fenn? Sabt ihr dann nicht gehört von dem Stor, fili succurchen/ wie derfelbige gegen feine Eltern fo barmhergig/ daß wann Diefel rere morchen/ wie verjeidige gegen jeine Sitern jo daringertigig/ das toutil diefer tuis Paren-bige halb Krafft-und Federloß werden/ so nimmt er diefe auf den Rustibus. chen / und tragt fie in ein warmes Land. Chut dergleichen ihr hinter. laffene Rinder/ erbarmet euch doch einmal über eure Eltern/ Diefe liegen in der Lieffe gang Rrafftlog / fonnen fich mit eigenen Rrafften nicht in Die Bobe erheben/ dann fie fepnd aus dem Stand Der Berbienften. Go gehet dann bin/ Dieweilen ihr Doch den Rahmen eines Rinds/ und nicht eines Liegers behalten wollet / erlofet fie durch ein oder bas ander gus te Werct / und überführet sie alfo in das Land ber ewigen Bluckseeligfeit. Melde.

Welche dieses und die vorige Jahr von uns das Valete genom men, und in die zeitliche Flammen des Fegseuers gestossen worden, thur auf diese Stund noch mit weinenden Augen, mit betrangtem Hergen, mit aufgehebten Händen, mit fläglicher Stimm/mit tiesen Seussern aufzund ausschreyen: Wir werden angezündt, wie der Kach in dem Ofen; wir werden zerschmettert, wie das Sisen unter dem Hammer; wir werden zeighundert, wie die Herng in der Jonnen; wir werden zerzquetscht/wie die Frauben unter der Preß; wir werden geläutert, wie das Gold in dem Feuer; wir lepden, und lepden, und unser Lepden stagemindert werden durch euer Strissliches Mitseyden, und mitseydentlicher Hülff: O Filii hominum! usquequò gravi corde? Psal. quarto. Oihr Menschen-Kinder! wie lang tragt ihr dann ein hartes und eisenes Herg!

Pfal. 4.

#### HIS IgitVr sVCCVrrenDVM.

Ihn zu helffen aus der Pein/eple/wer ein Christ will seyn.

Animabus sito fuccursendum,

Sage also, daß nichts Tyrannischers/ nichts Grausamers seyn kan/ als wann wur die Husse gegen den abgestorbenen Christen auf die lange Vanck schieben. Wann ein Todrfall geschicht / ist meistens das erkte schiefen zu dem Schneider/welcher die Klaskleider ohne Hindernuß verstertige / unterdessen brennet und brathet die Seel des Abgestorbenen; Man schickt zu 2. oder 3. Schreiner/welcher am wolseissten die Truhe mache / unterdessen brennet und brathet die Seel des Abgestorbenen. Man thut der ganken Freundschafft den Todr ankundigen/unterdessen brennet und brathet die Seel des Abgestorbenen / kaum gedenckt man derselbigen mit einer H. Meß / die pia legara können dermalen nicht abgestattet werden/ das Testament hat eine Clausul, es wird vermuthlich ein Process erweckt werden/ die versprochene Kirchfarth kan vor dieses Jahr nicht verrichtet werden. Unterdessen krinkfarth kan vor dieses Jahr nicht verrichtet werden. Unterdessen brinnt und lendet die Seel des Abgestorbenen. O Grausamkeit eines so Steinharten Hersenwelches helssen kann des unterlasset!

Wunderbarlich kommt mir vor jener Sprung/welchen gethan hat der rechte Schächer von der Erden bis in das Paradeis, und zwar ohe ne einsiges Fegseuer / wie ihm Christus solches versprochen Luc. vig. Hodie mecum eris in paradiso. Wie ist das/daß ein so grosser Morder ohne zeitliche Strass des Fegseuers den geraden Weeg in den

Luc. 23.

Him

Himmel kommen? Hat nicht der Augspurgische Bischoff Udalricus mußen in das Fegfeuer / weilen er nur seinen Vettern zu seinem Successoren promovirt? Hat nicht jener Geistliche aus unserem Seraphischen Orden mußen ins Fegfeuer / dieweil er ein Stimpstlein von einer Kersten ohne Noth hat brennen lassen? Hat nicht jener Religios, von dem Humbertus schreibt/unsägliche Pein in dem Fegfeuer mußen ausstehen/weilen er nur eine geringe Sach seiner Obrigkeit verborgen? Und warrum solle ein solcher Mörder / und offentlicher Böswicht / (dessen Leuben mit lauter Schand und Mordthaten besteckt/) frey und freudig passiren ohne Fegseuer in das Paradeiß? das kan ich nicht kassen. Das weiß ich

EX pVrgatorII pæna Libera patet aD CæLVM porta.

Mach des Segfeuers Schmerten Ort feht frey auf die Simmels Pfort.

46. Purgatorium cooli portam

Uber ohne Durchgang durch das Fegfeuer gerad den himmlischen Pals sperie. last eingehen/das solle wol einem rechtglaubigen Christen fremd vorkommen; Hugo Card. erörtert und erkläret diesen Sprung des rechten und darauf gerechten Schächers von dem Creuß in die ewige Freud: Sacratistimo sanguine Latro ille aspersus est, ideo in ietu oculi paradisum intravit. Wie Jesus unser Henhand gecreußiget worden/und Longinus dessen mit einer Langen erössnet / da ist das allerheitigste Blut so häussig heraus gestossen / dass mit demselbigen der Mörder/soneben den Densand gehangen/ist angesprist worden/ und dieses ist die Ursach / daß er so behend ohne Fegseuer in den Himmel kommen/ und seelig worden.

Mein Christ so formire nun dieses gleichförmige Argument: Hat das Blut Christi den lasterhafften Mörder so geschwind geführt in den Himmel/wie viel ehender wird dasselbige allerheiligste Blut in dem Hesopstern zur ewigen Cron/sintemalen sie ohne das in der Gnaden sennd. Der Prophet Elisaus hat durch ein Wunderwerch mit einem Bistein 4. Reg. Meel/das man zwischen 2. Finger halten kömen/die entselsiche Bitterkeit in den Kraut. Lopst vertrieben. Was ist das Fegseuer? Nichts anders als ein bitterer Elisäischer Lopst/dann es mehr als zu voll aller Vitterkeit. Du hast es gekoft Römischer Pabst Innocenti der Dritte/der du nachgehends von der H. Ludgarde bist erlöst worden. Sage

47-Purgatorium amarum nimis. an/wie ists im Fegfeuer? Ach bitter! bitter! und abermal bitter! Sage an O Römischer Kapser Ludovice! der du nachmals von deinem Sohn nach langer Zeit bist erlöst worden/wie ists im Fegfeuer? Ach! bitter/bitter/und abermal bitter! Du hast es gekost König in Hispanien/Sanci! der du hernach von deiner hinterlassenen Frau Gemahlin Gauda bist erlöst worden/sage an/wie/und was ist das Fegseuer? Ach bitter/bitter/und abermal bitter! Sage an/ du Königliche Mutter der H. Elisdbeth in Ungarn/du Cardinal Balduine, du Bischoss Udalrice, du Religios Climace, ihr habt es alle gekost/wie ist dann das Fegseuer? Ach! birter/bitter und tausendmal bitter!

4. Reg. 4.

48-

Quomodo fuccurren-

dum ani-

mabus in

purgato-

rio ?

Go fommet bann AA. und trettet in die Rufffauffen Elifai / Dies fer hat mit einem Biglein Meel alle Bitterkeit abgewendt in dem Kraut-Topff / quarti Regum quarto. Cessavit omnis amaritude. Ilso thut auch ihr/ nicht zwar einem weisen Meel/ sondern was aus einem weisen Meel wird/ich will sagen/ein S. Hostia des Altars in der Geheimnußs vollen S. Meff dober in einer inbrunftigen Communion die Bitterfeit abwenden / fo da ausstehen die arme troftlose Geelen in dem finsteren Rercter. Ift dir mein Chrift! dann aus der Gedachtnuß gefallen, wie barmberkig gewesen ber Habacuc gegen ben hungerigen Propheten Daniel ? Aft dir nicht mehr bewust / wie barmberkig gewesen Die Wittib gegen den hungerigen Propheten Elia ? Saft du vergeffen / wie barme hernig gewesen das Wildstück gegen den bungerigen Ægidium ? wie barmherkig gewesen der Sund gegen den Rochum?wiebarmherkig gewesen die Raab gegen den hungerigen Eremiten Paulum? Und soll ich/ und du/mein Chrift! unbarmhertig fenn/ und unbarmhertig verharren gegen den gemen verlaffenen Seelen, welche nach nichts anders feuffben, als nach dem Brod des Lebens?

Daß das Gebet eröffnes was verschlossen, ist nicht ohn. Sylvester de petra S. unter andern Wunder-Geschichten GOttes verzeichnet er auch solgendes daß in Italien zu Messana ein Jungfrauen Closter sepes S. Marix à Scala genannt / allda werde ein kleines Kästlein voller Heik thumer gezeigt/daß jederzeit zugeschlossen/jedoch ohne einziges Schloß/ohne einzigen Niegel / und kan man dasselbige mit keiner Stärck noch Gewalt eröffnen. So bald man aber vor demselbigen auf gebogenen Knyen nur etwas betet/sehe Wunder/alsdann lasset sich besagtes Kästlein mit leichter Müh eröffnen. Scheint also wahr / daß das Gebet könne eröffnen/was verschlossen. Wer ist aber mehr verschlossen / als die arme betrangte Seelen im Fegseuer? was will in der Gesängnuß

fagen

Oratio claufum recludit, fagen und klagen der Egyptische Joseph? Was ist die Gesängnuß/in welcher Richardus der König in Engelland gelegen? Was der Hurn/in welchem die Königin Maria Stuarta 20. Jahr gelegen? Was die Keuchen Latomiæ, in welcher Hergesistratus wegen Abscheulichkeit des Orts sich selbst Carceres den Juß abgeschnikten/ denselbigen samt den Ketten in der Gesängnuß gesindemani. lassen/und sich in die Flucht begeben? Was wollten diese Peinen sein gegen dem peinlichen Kercker des Fegseuers? Und du mitseidentlicher Christ kanst seht eicht diesen Kercken erössen mit dem Gebet: Sancta enim & salubris 2, Mach. 12. est cogitatio, pro defunctis orare, ut à peccatis salvantur. secundi Machab. v. 46. cap. duod. Ist derowegen ein heiliger und heilsamer Gedancken/ daß man vor die Todren bittet / damit sie von Sunden ausgelöset werden.

Siehe mein Christles verlangen diese Seelen nicht von dir einen 3th gigen Fasttag in Basser und Brod/wie gethan eine Alexandrinische Thais, st. dann es ist gar zu bekannt deine haickliche Natur/welcher die Quatember: Nimis delikassen also gefallt / wie der Mucken die kalte Küchen. Sie schreyen nicht cati sumus, zu dir/daß du mit Conrado poenitente nacher Ferusalem/ oder andere However Ballsahrten gehest / dann man weiß/ daß deine Füß die Blattern scheuen/wie der Beelzebub das Weyhwasser; Sie begehren nicht von dir/ daß du wie ein Pachomius oder Paphnutius sollst deinen Leib mit Ketten und Discipliniren abmartern / dann es ist ohne das dein haickliches Fell im Beschrey / daß ihme ein jeglicher Muckenstich seye ein Lankenstich/sondern sie bitten/sie ruffen/sie schreyen/sie beten/sie verlangen/sie wünschen ein Gesbet/ein einsiges Miserere, ein einsiges de prosundis, ein Vatter unser/oder Ave Maria, oder etwan/so es gar viel/einen Rosencrans.

Der H. Lietbertus ware ein absonderlicher Liebhaber der armen Sees len/ und hatte dieser fromme Mann diese löbliche Gewohnheit/daß/ so offt er über den Gotts/Acker gangen / diese kurke Wortausgesprochen: Requiem aternam dona eis Domine. Daß aber dieses Gott sehr angenehm/ baben gezeigt die Verstorbene/die einhellig geantwortet: Amen, Amen.

Da der reiche Schlemmer sich würcklich in den Flammen eingefunden/ und des Feuerk Hik gnugsam empfunden / verlangte er nur gutram aqua Luc. 14. ad refrigerandum linguam, einen einzigen Tropsfen/Luc. decimo sexto. V. 24. Aber umsonst/was er verlangt/hat er mit nichten erlangt. Duaber mein frommer Christ! indem du noch auf Erden wandelst / da du noch in dem Stand der Verdiensten lebest/kanst gar leicht einen und den andern Tropsfen von Gott erlangen. Sehet! alle Seelen im Fegseuer sennd in der Warheit sehr arme Tropssen/ sie sennd in ausserster Woth/und des wegen

52. Orandum pro animarum libera. tione.

Joan. 16. V. 24.

arme Provifen; fie fennd ohne eingige Sulffund deswegen arme Provifen: fie fennd gang verlaffen, und deswegen arme Tropffen: fo erhebt dann eure Stimm ju GOtt/ bittende den barmberkigen Jeju um feines bittern Lepe bens halber / Er wolle euch einen und den andern armen Tropffen aus dem Regfeuer ichencen/ Ott wirds euch nicht abschlagen : Petite & accipietis.

Toan. dec. fexto.

Von dem Welt-berühmten Mahler Zeuxe wird geschrieben/ wie et ein aankes Saus voll der schonsten Bilder gehabt / und wuste niemand zu unterscheiden/ welches unter andern den Jorzug/ und Zeuxes am liebsten batte. Als einsmals diefer Zeuxes auf dem Marcf in gewiffen Geschäfften beariffen ware/ fame ein verschlagenes Weibsbild / und schrye mit lauter Stimm/ wie daß sein haus über und über brenne / worauf der bestürkte Zeuxes ausgeschryen: Uch wehe! Servate mihi Adonidem! lauft/und errets tet mir aufs wenigst das Dild Adonidis. Ringratio, habe Danck/fagt das Mensch/mein Herr Zeuxes! laffet euch deswegen keine graue Saar wachs sen / es brennt mit nichten eure Behausung/ nun aber bin ich in Erfahrnus kommen / daß die Bildnug Adonidis muffe in der Roftbarkeit alle andere übertreffen/dieweil ihr nur um Errettung derselbigen gebetten.

Was diese durch ein Gedicht vorgebracht/das sepe ihnen in der Wars beit gefagt von dem Regfeuer/da brennt es über und über. Alldorten fennd so schone Bildnuffen / Ebenbilder GOttes / Contrafet der allerheiligsten Drepfaltigfeit: Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem noftram. Gen, primo. Ift ja immer Schad bag diefe Bilder in bem Reuer brennen follen. Dun weiß ich wol/ daß einer nicht alle insgesamt erretten fan / aufs wenigste errette ein jeder das Seinige / das ihme am liebsten ift und schrepe zu dem barmherkigen GOtt! O JEsu! serva mihi meam Matrem! O JEfu! errette mir Doch meine Mutter! Ein anderer bitte: D Bene land! helffe meiner Schwester aus diesem Reuer. Ein anderer feuffge: D mein Erlofer ! ziehe doch diesen meinen besten Freund aus dieser

Brunft. 2c. Die ein jede troftlofe Geel dann bittet:

Nostri fatalis fati Milerere so Dalis. In Crepltante Rogo, nósqVe IVVato, rogo. 21ch mein Chrift! feb an die Schmerten/ die ich levd/führ sie zu Gertsen/ dich erbarme über mich/ das wehmuthig bitt ich dich. Amen.

Gen. T. V. 26. 53. Onisquis redimat animam magis fibi Meclam.

Seuffper eines Vatters aus dem Fegfeuer.

FILlos enVtrIVI, & eXaLtaVI, Ipsi Verò (qVantVs eheV DoLor!) tVrpIVs spreVerVnt Me. Isaiæ cap. primo. v. secundo.

Ich habe Kinder erzogen, und erhöhet, aber sie haben mich verachtet. laix 1. v. 2.



Conquerar, an fileam? justas habet ira querelas,

Quas tibi fanguineis Nate remitto notis,

Vel magis ignitis lacrymis, quas tristis in igne

Fundo, tu effusus gaudia quæque capis,

Sic mihi respondes Fili, qui factus es Hæres?

Hærentem in flammis, nec redimis, nec amas,

\$4. Suppliess Parentis ex purgatorio ad filium Hæredem Ni sis corde adamas, redimes redamando Parentem, Nec mihi post tot opes Nate negabis opem. Ah! miserere mei, miseri miserere Parentis, Quámque precor requiem, quære precando Patri,

HanC spero, CVM spiro Parens, te Nate reqViro, EX arDente rogo te ple nate rogo.

Aus den schweren Feuers Flammen schlag ich meine Hand zusammen, schren zu dir mein liebstes Kind! Weiner dich doch wollst erbarmen eines gang verlassnen Armen, deinem Vatter hilff geschwind.

I.

Nondum Fili tu in mundo
Audis Patris de profundo
Planctus lamentabiles?
Anni feptem jam fluxerunt
Flammæ queis circumcinxerunt
me intolerabiles.

Sch! ach seh! mein heisse Jähren/
und erhöre mein Begehren/
deines Vatters / der ich sig sieben Jahr schon in dem Leuet/ leide Schmergen ungeheuer/ helss / ach helss mir aus der Zig.

2.

Mea, Gnate, quondam cura, Heu! quam premor forte durâ Hic in purgatorio, Me castigat Dei furor, Dum medullitùs hic uror, Sinè adjutorio. Liebstes Rind! mein Sorg im Leben! Was für Danck thust du mir geben! lassest mich ohn Bulff / O Schand! Was für Schmerzen muß ich leyden für die sehndde Wollustes Freuden! Mich gerührt hat GOttes Zand.

3.

Tu de meis vivens nummis In deliciis es fummis, Es in voluptatibus. Tu baccharis, helluaris, Epularis, jucundaris, Meis facultatibus.

Was für Gut ich hinterlassen/ Gold und Silber ohne massen/ bringst du zu in Lust und Freud/ Thust nur spielen/trincken/essen/ Useiner aber gang vergessen/ in so grosser Bitterkett.

4.

Ego sum sub laniena,
Tu in gaudiosa scena,
Ah! quàm dispar statio!
Tu nil Patrem tuum curas,
Sustinentem pœnas duras,
O ingrata Natio!

Ohne Maak seynd meine Schmergens Du erfreuest dich von Zergenson wie ungleich unser Stand! Deinen Vatter mich nichts achtests Meine Marter gang verachtests lachst darzus O Sport und Schand!

5.

Tu in ludo, & in joco, Ego in ardente foco Immersus profundiùs, Tu in mensa, in popinis, Ubi luxûs vix est finis Versaris jucundius!

Du verriefft im Wollusts/Leben/ dem du dich hast gang ergeben/ machst dem Ludern gar kein End: Jeh mit Flammen gang umgeben/ tieff versencker bin darneben/ Seuer/wo mich nur hinwend.

6.

Tui, qui te generavit, Et tam laute educavit Notis in amoribus, Inter æstus bullientis Sic oblitus es Parentis, Tantis in doloribus.

Meiner/der ich dich gebohren in so grosser Lieb/verlohren die nur scheint bey dir zu seyn/ du vergissest in den Schmerzen/ welches ich beklag von Zergen/ du vergissest in der Pein!

7.

Ego ardens circumcincus, Et catenis durè vinctus, Me juvare nescio, Tu eburneo in strato In cubili deaurato dormis sinè tædio.

Jch mit Slammen gang umgeben/
jchwere Retten trag darneben/
mit zu helffen nicht vermag:
Du auf Rosen ohne Sorgen/
In Schwan/ Sedern biß zum Morgen
jchlaffest biß zum hellen Cag.

8

Ego flammis involutus,
Et doloribus indutus,
Consumor, & crucior!
Tu extendis tuam mensam
Sæpe noctem usque densam,
Millies dum morior,

Mich die Flammen gang durchbeissen/ Mich die Schmergen gang zerreissen/ Zunger/Ourst/ach grosse Moth! Du mit Speiß den Tisch beschwehrest/ und die Macht in Tagwerkehrest/ ich thu sterben ohne Todt.

9.

In lacu inferiori
Sum expositus furori,
flammeis ardoribus,
Tu marmorea in domo
Vivis Fili! felix homo
Repletus honoribus.

Ich ach! unter finstrer Erden muß ein Speiß dem Feuer werden/ dessen Wuth kein End ich sind/ Im Pallast/in Lust und Ehren thust du Geld und Gut verzehren/ lebst sorgloß/Oliebstes Rind!

10,

Ego liqui te Hæredem,
Sed quam reddis, heu! mercedem?
Quam ingratitudinem?
Ubi quæso tua sides?
Tormentorum qui non vides
Hanc amaritudinem?

Du ein Erb reich hinterlassen/ mich armseelig thust verlassen! Wo ist deine Danckbarkeit? Wo die Lieb? mich kaust verlassen/ der ich leide ohne Massen in so grosser Bitterkeit?

II.

Inter poéla tu versiris, Et ludendo recrearis Lætus in comædia, Pater tuus cubat mæstus Bullientes inter æstus Tristis in Tragædia,

Du die Glässer voll einschenckest/ du mit Weth dich kostbar tränckest/ du geniest all Freuden/Spiel/ Ich dein Vatter muß verschmachten! O mich Irmen! mich Verachten! In so langem Trauer/Spiel. 12.

Dum tu vadis spatiatum, Et te ludis recreatum, Ego, tuus Genitor! Salamandra cogor illas Ambulare per favillas, Et in flammis meditor.

So du frolich gehst spazieren/ allen Lust im Jeld vollsühren/ Jeh dein Varrer in dem Zeur als ein Salamandra sine/ leide/streite/grausam sedwige/ in den Flammen ungeheur.

13.

Inter twos du Sodales
Agis nugas, quas & quales
Malo in confortio,
Pater tuus hic ardescit,
Et ardendo contabescit,
Dei cum divortio,

Unter deinen Spiel/Gesellen deiner Seelen die nachstellen/
singst und springst du ohne Scheu/
Joh dein Vatter in den Flammen
schlag zu GOtemein Länd zusammen/
daß Er mich doch mache frey.

14.

Prolongando mihi moras, Tu confumis tantas horas Fili inutiliter,
(11) 3 Ah! te precor respisce!

Et me slammis jam de hisce
Solve amabiliter.

Ich! mein Rind doch endlich eyle/
mir zu helssen nit verweyle/
du verliehrst so manchen Tag/
Meiner endlich wollst gedencken/
nur ein halbes Stündlein schencken/
mich zu retten aus der Plag.

15.

Ego quidem sum securus
De salute, & suturus
Consors cœli civium;
Sed tormenta explicare
Nullus valet, vel narrare
Flammarum purgantium.
Iwar gewiß das ewig Leben
mir barmbernig GOtt wird geben
im Freud/vollen Paradeiß/
Tiemand aber kan andeuten/
was ein Lingenblick sey leyden
hier im Fener gar zu heiß.

16.

Eja fili convertaris,
Et ad Deum revertaris
offerendo lacrymas,
Fieri jam jube facra,
Quæ funt manium lavacra,
Da eleemosynas.
Dich mein Rind zu Gott bekehre/
meinen Schmerz nit weiters mehre/
meinen Zähren deine Zähr
zugeselle/gib den Armen/
daß sich möge Gott erbarmen/
daß Er dich und mich erhör,

DECEMBER

Sic mox ero liberandus, Et cum Sanctis collocandus Faustus in Jerusalem. Quæso per amorem Dei! Velis misereri mei Donans mihi requiem.

Mis werd ich bald gelangen/ wie ich hosse mit Verlangen/ in den obern Freuden/Saal/ Wo ich ewig GOtt werd loben/ zu den Seeligen erhoben/ dir werd dancken rausendmal.

Nate Ergò
Ista aVOI fLentis sVspirla saLsa Parentis!
NI pla CorDa geris, tigriDe pelor eris.

Zöre an diß mein Begehren/ meiner Bitt thu mich gewehren/ der ich so lang leide hier. Linderst du nit meine Schmergen/ must du seyn in deinem Zergen arger als ein Tiegerthier.

eVoD tlbI VIs flerI, hoC MlhI, qVæso, faClas.

Was für Zülff du wünschest dir/ lasse jeze geschehen mir. 21men.

### DECEMBER.

Sol in Capricorne.
Signum Prædestinationis
XII.



Joan. 8, v. 47. Quisquis devotà Divinum percipit aure
Verbum, si ex ipso creditur esse Deo,
Veridicum certæ Signum tenet iste salutis,
Quem tenet attentum littera viva Dei.
Hoc in te Signum super ut prætasta notetur,
Aure, & corde frequens excipe verba Dei.

Vide infra : December.

Audiens

# Audiens sapiens sapientior erit. Prov. 1. v. 5. Wann der Weise horet, wird er weiser werden.



Er Feigenbaum / von welchem Christus in seinen Predigen nicht nur öffters Melbung gethan / sondern auch durch die Krafft seines Göttlichen Worts vermaledeiet / daß er alsos bald verdorret / bildet uns vor die Anhörung des Worts GOttes/von dem ich wol sagenkan:

AVDIcIo Verbi DiVini
ConCors nota præDestInati.

Gottes-Wort wol angehört zum Zeylzeichen ist bewährt. Auditie Verbi Dei fignum prædectinationie,

Und diese bewähre ich aus dem Mund der ewigen Warheit selbsten:

Joan. och. Qui ex Deo est, Verba Dei audit. Welches gar schoner: Joan. R.

Flåret der grosse Ambrosius in Psal. 118. Quomodo, schreibt er/possunt esse verba Dei dulcia in faucibus tuis, in quibus est amaritudo nequitiæ? Dieses bekräfftiget Isidorus Soliloq. Facilè agitur, quod libenter auditur, demjenigen kommt man gern nach/was man gern an 2.

horet. Und mit Isidoro der H. Greg. lib. 1. Dial. c. 1. Qui dedignatur Confirmature x St.

esse Discipulus hominum, evadet Magister erroum.

Allein aber seynd wahre Anhorer des Göttlichen Worts/von wellen Christus aussagt Luc. undec. Beati, qui audiunt Verbum Dei, & custodiunt illud. Umsonst wird dieses in der Gedächtnuß behalten/was in dem Leben vergessen wird. Sunt, qui audita sic retinent, sagt der grosse Augustinus in Psal. 118. ne obliviscantur; hoctamen agunt s. August, vivendo, ne corrigantur. Das Hers eines Auserwählten höret das Söttliche Wort begierig an / legt auf die Seit alle Geschäfften / haltet die Händ ab vom Spielen/ziehet die Küßzuruck vom Spazierenzehen/und bricht ab von dem Lisch-eilest zur Predig/nimmt keine Entschuldigung an/siehet nicht an/ob der Himmel schön oder trüb/ziehet die Kirch vor den Lustgarten / besteisse sich dem Wort Gottes bevzuwohnen/ und höret sich ches an mit innerlichem Gust und Lust ohne Ersättigung.

Quærit anima Verbum, redet der Hönigstieffende Bernardus Serm. 35. Bora. in Cant. cui consentiat ad correctionem, quo illuminetur ad cognitio. s. Bora. (2) nem,

3. Chryfoft.

nem, cui innitatur ad virtutem, quo reformetur ad sapientiam, quo truatur ad jucunditatem. Mit dem übereinstimmt der guldene Mund/ Der S. Chryfost, mit folgenden Worten : Uti esurire fignum est valetudinis in corpore, fic amare divina eloquia indicium maximum fanitatis in anima. hom. 14. in Gen. Et quamvis ex eodem Divinæ Scripturæ fonte diversi hauriant, idque sapius, nemo tamen unquam poterit totas has opes eruere. Ea est hujus opulentix natura, ut quò foderis altius, hoc magis exundent divini sensus; fons est nunquam deficiens. Serm. 4. de Lazaro. Bleichwie die forgfaltige und vorlichtige Ameif in dem angenehmen Sommer jur Winters Nahrung ihr die nothwendige Speif einsammlet / alfo thut ein Sent liebender Chrift, fo es ihme wol ift, das Mort Gottes auffaffen/bamit er fich damit trofflich erhole/fo es ihm übel wird.

Es ift nicht von heut oder geftern bekannt / bag diejenige / fo in diefem

Alter ab altero debet doceri.

Werck faul und trag fich angelaffen / janoch bargu Sohner und Gvotter abgeben / von & Dtt bigweilen alfo geftrafft werden / daß fie die Straff bandgreifflich deswegen foubren muffen / und andere daran fich fpiealen. Es ift der Willen und fürsichtige Unordnung & Ottes / daß einer von dem andern ferne/ daß einer den andern in Geborfam anhore; Wer alfo weiß und flugift in feiner unverstandigen Ginbildung / daß er alle Lehr und Ere mahnung eines andern ausschlage / und fich/ allein weiß und verftandig zu fenn, geduncken laffet, gibt ein flares Beichen und Beugnuf von fich, daß er mehr von Soffart und Aufgeblasenheit, als von mahrer Beifheit regiert und angeführt werde. Und wie fan in demienigen ein wahre Lieb ber Sugend fenn/der die Gottliche Lehr haffet/ verachtet und verabfaumet ? Der Drobier Stein erflaret das mahre Bold/und das Evangelium Chriffi ent Decket den innerlichen Menschen.

Encomia Verbi Dei.

Luc. 8. v. 11. Pfal. 118. ¥. 33. ibid. v. 109 mid. v. 6. 5+

Verbum lucerna, foeculum, Matth, f. Y. 15.

Das Bottliche Bort iff ein Acter/der Frucht bringt: Semen eft Verbum Dei. Luc. oct. Das Gottliche Wort ift ein Weegweiser / so die rechte Straffen zu den Geboten zeigt: Viam mandatorum tuorum cucurri. Das Sottliche Wort ift ein Liecht/den sicheren Weeg ju wandlen. Lucerna pedibus meis verbum tuum. Das Gottliche Wort ift ein Spiegel/alle Ma chel der Seelen zu besehen: Tunc non confundar, cum perspexero in omnibus mandatis tuis. 2Bol ein rechter Spiegel/von welchem melbet ber 5. Hieronymus Epist. ad Demetrium: Optime uteris Sctiptura divina, si eam Dei semen, adhibeas speculi vice, gebrauche die beilige Schrifft/aber gebrauche fie als einen Spiegel. Gie ift ein Liecht/von welchem der S. Matthæus gladius &c. jagt cap. quinto. Nemo accendit lucernam, & ponit eam fub modio ; baß man foldes jederzeit vor Augen ftelle. Es ift ein Schwerdt, von welchem

der hochgelehrte Oleaster schreibt procem. in S. Script. Hie gladius stringitur, ut a prædicatoribus, & a viris Apostolicis, quo deseviant in hostes, dessent in the Prediger und Lehrer gebrauchen. Es ist eint Wester schreibt Psal. cent. dec. oct. Psal. 118. Wester wei von dem der gecrönte Psalmist schreibt Psal. cent. dec. oct. Psal. 118. Erravissicut ovis, quæ periit, quære servum tuum, quia mandata tua non schum oblitus, wo also der Wester gesucht und gesunden wird/ das versolvene Be & Meschaaf zu sinden. Wor alsen aber ist das Wort Sottes ein heptsame Meschiena, dicin der Seelen / welcher uns zu bedienen uns treulyerzigst anmahnet der H. Jacobus cap. primo: Suscipite instum Verbum, quod potest salvare Jac. 1. animas vestras: Tehmet dann das fruchtbare Wort GOttes/welf v. 21,

ches eure Seelen tan feelig machen.

Bu mehrerer Bekräftigung diese zeiget uns die H. Schrift/und be Bt nota zeuget / daß unser Seeligmacher den Unterscheid der Verdammten und pradesti. Seeligen durch die Gleichnuß der Boch und Schaaf habe vorgestellt / in nationis. dem Er sagt: Statuet oves a dextris, hados autem a sinistris. Matth. viges. Matth. 15. quinto. Was sindet man dann an denen Schaafen/welche ein Zeichen der Muserwählten senn sollen? Certissimum signum salutis, (sagt Jansenius,) ponit Salvator audientiam promptam Dei, juxta illud: Oves mex vocem meam audiunt. Ein unsehlbares Zeichen/will Gut sagen/ist der

Pluserwählten/wann man die Stimm des hirtens/ wie die Schaaf/gernanboret.

(X) 2

Festum

# Festum Sancti Francisci Xaverii.

Progr. Beatus Xaverius.

Anagr. Vir ab axe fuetus.



Dulce viro pondus primis quod suetus ab annis Sustinuit, duplex Xavier ecce tenet. Arcticus est axis prior, est Antarcticus alter, Ex virtute vir hic suetus utrumque tulit. Quò tulit? igniferum virtus transvexit in axem, Husc orbis soli debet uterque viro.

Starck den Atlas wir bekennen, flårcker doch Franciscum nennen, Atlas eine Augel tragt, Bende thut Franciscus tragen, drum ihn stårcker billig sagen,

drum ihn sidrefer billig fagen, drum ihm beede Welt Dand fagt.

Maverius ntriusque orbis Atlas

#### THEMA.

Quis est hic, & laudabimus eum, fecitenim mirabilia in vita suâ. Ecclitrig primo, v. nono. Wer ist dieser, und wir wollen ihn loben, dann er hat in seinem Leben Wunderding gethan. Eccli 31. v. 9.

En Unfang meiner schuldigen Lobred mußich machen mit bem weisen Mann/und fragen: Quis eft hic? Wer ba/beffen Lob ich mit meiner unberedtfamen Bungen aussprechen folle ? Quis oft hic? Wer da? Ich hore die Antwort : Gut greund! Eine Frag gibt die andere; Wer gut greund? 3ch bore Den Gegenichall : Franciscus! Franciscus? Bift Du etwan Franciscus Salefius, Der ichon einem Blinden das Geficht gegeben, ehe man die Bischöffliebe Inful auf feinem Saupt gefehen? Der bift du Franciscus de Paula, Der feinen Orden den mindeften genennt hat / Der gewißlich an Beiligfeit nicht der geringfte ? Der bift du Franciscus Senensis , deffen Mutter mit ihm gefegnet / vorfommen / fie truge ein fchneeweiffe Lilien Im Leib / Deren Geruch barnach fo viele gezogen hat jum Dienft Maria der himmele-Ronigin ? Ober bift bu Franciscus Borgias, der eben, Francisci Der gewuft JEfum und Mariam auszusprechen / als das fuffe Mamma divert, herzulallen ? Der ja Franciscus Seraphicus, unter welchem und unter Chrifto wegen der eingedruckten 5. S. Munden dem aufferlichen nach Das bloffe Rleid der vollige Unterschied ? Non sum, non sum, hore ich Joan. r. Franciscum antworten mit Joanne dem Lauffer/ und Borlauffer Chris Ai/Joan. c. primo. Sch bin weder Franciscus Seraphicus, weder Franeiscus Borgias, weber Franc. Senensis, meder Franc. de Paula, meder Franc. Salefius. Quis es tu? Mer bift bu dann? Ut demus respon- ibid, v. 22. fum his, qui miferunt nos, baß ich benjenigen schuldigft begegnen tonne/ pon welchen ich höflichst eingeladen worden/ dir die gebuhrende lob-und Liebs Sermon abzuftatten ? Doch was frage ich viel? 3ch finde mich was mehr / indem wir und befinden in dem Monat December, fo fanft du bann nicht fenn ber S. Franc. Salefius, deffen Feft ich finde in dem Mo-Mat Januario, und gwar ben 29. Dicht Franciscus de Paula, Deffen Feft (X) 3

wir begeben den 2. April; nicht Franc. Senensis, den wir hochfenerlich begeben den 30. April; Dicht Franc. Borgias, welchen und zu verehren Die Rirch vorftellt den g. October; Und also auch nicht Franciscus Seraphi-

cus, welchem der 4. October gewidmet ift.

Rom. Io. V. 18.

II. Armatura militis Christiani.

Quis eft hie? Er muß ein ftreitbarer Weldberr fenn/ bann er fube ret und commandiret ein großmächtige Armee / welche in die gange Welt ausgetheilt ift: In omnem terram exivit sonus eorum, & in omnes fines terra verba corum, ihr Schall ift in die gange Welt ausgangen? und ihr Wort bif jum Ende bes Erdenfreif /ad Rom. dec. hic? Geine Rleidung und Aufzug ift zwar nicht foldatifch / und dannoch aibt fie ju erfennen/ daß Franciscus ein Goldat feve; dann feine Relds Schorven ift ein lederer Riemen / feine Kleidung schwart und schlecht fein Schwerdt das Wort Guttes / fein Schild ift der vefte Glauben feine Siegfahnen ift das S. Creut / fein Geschut ift das flate Gebets fein brennende Lunden ift die Lieb Gottes/ fein Magazin und Proviant-Saus ift die Gottliche Borfichtigfeit/fein Antiquardi ift die Gnad GOte tes / fein Retroquardi feund feine Ordens-Benoffen/ und geiftliche Dits Gefellen.

Quis eft hic? Ift er ein Solbat, fo muß ich fagen, baff er fene ein Reuer, aber er ift durch die Beiligkeit viel glankender, und mit mehres ren Jugenden / als diefes Element mit Runcken umgeben/ ja alfo in der Lieb Gottes und des Nachsten brinnend, daß er fich bif in die aufferfte Granken der Welt begeben / und mit dem S. Augustino in Diefe Wort ausgebrochen : Fecisti nos Domine adte, & inquierum estcor nostrum, donec requiescat inte, O & Err! du haft une zu dir erschaffen/ und biff der eigentliche Rubeplay unferer Seelen / Die teinen Raff tonnen antreffen/bifi sie in divruben.

Mai. 60. V. S.

12.

Franc. Xa-

verius ignis

13. Lt nubes.

Quis est hic? Iff er ein Goldat, und sevnd die Goldaten 2Bol cen / wie ber Prophet Isaias fagt/cap. fexag. Qui funt ifti, qui ut nubes volant? Go ift Franciscus auch ein Wolcken / ber von einem Ro. nigreich in das andere / wie ein schnell-fliegender Wolcken fich erhoben, ia wie ein Baffer reicher Bolcken lauter Gottliche Lebren geregnet bas ausgedörrte Erdreich der hepdnischen Bergen fruchtbar ju machen.

Quis eft hic? Ein Rriegsheld Chrifti; fennd die Rriegshelden Ries fen zu nennen/ weilen fie uber andere aussehen/ so ift Franciscus viel hos ber / viel gröffer gewesen / dann andere / weilen er allzeit über das Erre difche aussahe, und nur nach dem himmlischen trachtete; dann wie der

groffe

groffe Gitten Lehrer Gregorius vermeldet : Parvus eft, qui terrena dill- Greg, lib. ?. git; magnus verò, qui aterna concupiscit. Rlein und ein Zwerg ift mor. c. 31. Derjenige / welcher das Jrrdische liebet; groß aber/ und ein Rieg/ der nach

dem Ewigen trachtet.

Quis eft hic? Ber ift diefer? Ex figno res ; Geine Rriegefahnen will mich von weiterem Fragen juruck halten / indem fie mir vorffellt Den allerheiligsten Damen Jefu / und diefer die ruhmwurdigfte Gefell-Schafft Jefu; Go bift du dann Francisce, bu Chriftlicher Seld ! aus der Societat IElu, ein Jeluit? Alfo ifte; aber in derfeibigen finde ich abermal unterschiedliche Franciscos, fo an Gelehrtheit als Beiligkeit fürtrefflich und ansehnlich / und deswegen groß: Magnus, qui æterna concupilcit; Magnus, groß Franciscus Maftrillus, ein Gottseeliger Mann; Groß Societas Franc. Paulus, ein glorreicher Martyr in Japonien ; Groß Franc. Pa- JEfins vaciæcus, ein unüberwindlicher Blutjeug; Groß Fran. Lopez, ein Rifter gifeis nolicher Berfechter der Catholischen Rirchen ; Groß Fran. Ariagna, ein bilimata, Breitbarer Seld um Christi Chr und Lehr ; Groß Franc. Turrianus. ein Eiffer voller Apostolischer Prediger; Groß Franc. Toletus, ein erleuchter Scribent; Groß Franc. Suarezius, ein Weltfundiger Lehrer : Groß Franc. Ribera, wol ein Salomonifcher Doctor; Groß/ und fons Derlich groß Franc. Borgias , ein groffer Beiliger Gottes / feiner aber aus allen Diefen Franciscis ift berjenige S. Franciscus , welchen une der heutige Lag/ als ber britte December ju verebren vorfteut / fondern er ift Franciscus Xaverius, der Indianer Apostel / deffen Lieb brennenden Bergen auch Die andere Welt ju eng/ deffen unverfehrte Jungfrauschafft snugfam bewahrt/ ber nach dem Godt lange Zeit unverzehrte gefundene Leib/ ein aufgehende Sonn der neuen Welt / ein Atlas bender Welt / ein Christophorus und Athiopophorus , als der Christum in die neue Welt gebracht / und ungahlbare Mohren in den Schoof der mahren Rirchen, Franciscus Wem folle ich dann diefen fo groffen Beiligen vergleichen ? Ift er groß / alter Ale-Magnus eft, qui æterna concupiscit, so mird mir heut ersaubt senn/ diesen Magnus. Groffen einem andern Groffen entgegen zu ftellen/nemlich Alexandro Magno den groffen Franciscum Xaverium, und mit dem Chroniften fagen :

Iste MagnVs aLter ChrIstlanVs aLeXanDer.

Alexander groß gepriesen/ in Xaverio erwiesen/ dieser trant 2. Welt zugleich/ jener sucht ein anders Reich.

Deffen indem ich den Anfang mache, fo betrachtet bevde mit aufmercts samen Stillschweigen / so fahre ich fort im Namen JEsu und Maria.

16. Anatomia nominie Francisci.

Der einsige Damen Franciscus follte mir heur gnug fenn/mein vorges, tragenes Concept ju erweisen / bann was stellen mir die 10. Buchstas ben in demselbigen vor ? Daß Franciscus viel groffer gewesen/ als Alexander der Groffe. Das F. Franciscus , das R. Reipla , das A. Alexandro, das N. Non, das C. Cessit, das I. Is, das S. Sui, das andere C. Corporis, das U. Victor, das lettere S. endlich Strenuissimus. Das ift Franciscus reipsa Alexandro non cessit, is sui corporis victor Strenuisfimus.

> Alexander muß weit weichen/ Tit Francisco zu vergleichen.

Und diefes nicht ungereimt nach dem Klang und Gefang des Poeten:

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit Mænia.

Welchem der Chronist benfügt: Franciscus

Et sVI, & MVnDI VICtor perfeCtVs. Thut die Welt/und sich bekriegen/ ein vollkommner Beld obsiegen.

Franc. Xa-

Was also Alexander der Groffe nicht gethan / hat gethan der groffe Franciscus Xaverius, gegen welchem der groffe Alexander flein/ ja ein Zwerg zu nennen / wie ihn nennet der groffe Gregorius lib. 5. moral. verius ma- Parvus est, qui terrena diligit; Magnus verò, qui æterna concupiscit, jor Alexan bas Jrrdische und Zergangliche tratte Franciscus mit Fussen/und suchte nur/was ewig/ was Gottlich; ist also Franciscus groffer als Alexander der Groffe.

Wann Alexander Diefer Macedonische Ronig mit einem Sasens Ropff unter der Bockelhauben in dem Feld gestanden ware, als wie ein gemahlter Soldat/ fo murde er den Litul eines Groffen niemalen übers Unde Ale- fommen haben. Diefen Nahmen aber eines Groffen hat er erlangt / nicht daß er groß gewesen am Leib und Gliedern / nicht daß er großin dem Herkommen/ Geschlecht und Abel/ nicht daß er groß in Runft und Geschicklichkeit/an Vermögen und Reichthumen/und dergleichen/ sons Dern

xander titulum Magni adeptus.

18.

Dern weil er frifcher vor feinen Soldaten in dem Sattel ju Pferd gefeffen / ale in dem Geffel vor den Gaften ben der mit Speifen wol gefpickten Lafel ; fondern weilen er öffters mit dem Degen Befcheid gethan/ und herum gefochten / als mit denen Gefundheits Glaffern ; deßwegen Magnus, groß/ weilen er fich mehr im Felb hat befunden unter Dem frepen himmel / als in dem Pallaft hinter dem Dfen ; deswegen Magnus, groß/ weilen er lieber mit den Waffen umgangen/ als mit den 4. Konigen in Der Rarten und Bretfpiel; Deswegen Magnus , groß/ weilen er lieber horete feine Erompeter mit dem Blafen aufmuntern gum Streiten / ale Die Muficanten jum Cangen und Springen; beswegen Magnus, groß / weilen er mehrers feinem Feind in dem Sarnifch auf gewartet / als in benen feidenen Rleidern Das Frauengimmer bedient; burch alles diefes hat er den Namen eines Groffen verdient und erlangt.

Nichts Defto weniger wird der groffe Alexander von dem weisen Seneca verlacht, und unglucffeelig genennt, daß er unter den fterblichen Menschen an einem so fleinen Ort, als auf der Erden, Die nur ein Punct ift/mit Mube und Arbeit trachtete fich einen groffen Namen zu machen: Quis enim Magnus esse potest in pusillo? Alexander deswegen mußin 19. Der Grosse weit weichen dem großen Xaverio, als welcher groß in Eu-Franc. Xaverius unde genden und Beiligfeit / groß in dem Wandel / und Wunderwercken: Magnus. Fecit enim mirabilia in vita lua. Eccli trig, primo. Dann et hat Bun Becli 32. Der gewürcket in feinem Leben. Groß auf Erden / groß in dem Simmel, v.9.

groß vor den Menschen, und Engeln.

Franciscus Xaverius berftammend vom Koniglichen Geblut Navarra, begibt fich in die Gefellschafft JEfu/ wird ein Jeluit, das ift/ ein Geelen eiffriger Goldat JEfu Chrifti, aber zuvor ein Uberwinder und Dbfieger feiner felbsten/ wie ber Ramen Xaverius im Anagrammate bejeugt. Programma Xaverius, Anagr. fua vi Rex. Der juvor andern Snad erweisen fonnte / wollt andern zu Gnad leben; ber zuvor fonnte herrschen/wollte geherrscht werden; der zuvor fonnte groß fenn/ wollte frenwillig nieder fenn / der vorhero konnte wie ein Rittersporn aufsteigen/ und ein Ritter fenn/ wollte wie ein demutiges Beigle auf der Er-Den friechen/ und einen Fußganger abgeben / alfo daß man ihn öffters gefehen vor Ignatio Ennen/als ftehen. Wolein demuthiger Rriegemann unter der Creukfahnen Christi Jefu!

ConteMptor, sVIqVe VICtor non trepIDVs.

Seiner selbst behertster Brieger/ Uberwinder und Obsieger.

20. Franciscus fui iplius Victor.

Philippus

Philippus der Macedonische Konig / (nachdem er die Großmuthigfeit feines Cohns Alexandri gefeben/) bat fich nicht mehr enthalten fonnen/ sondern mit ausgestreckten Urmen laufft er ihme entgegen / empfanget und umhalfet ihn mit diesen Worten: Quere tibi Fili alia Regna, quia Macedonia te non capiet. Eben auf folde Beif bat unfere Mutter Die Christ-Catholische Rirch / als fie mahrgenommen Die groffe Beiligfeit und brinnende Lieb Xaverii, Denselbigen empfangen/ und angeredt: Quere tibi Fili! alia Regna, liebfter Cohn Francisce! schaue dich um um andere Lander/ quia Europa te non capiet, Europa ist au flein fur Deinen Geelen Giffer / suche dir ein neue Welt / indem Dir Diese Europaifche ju flein. Quare tibi alia Regna, in der Burcen, in der Barbari, in Indien, in China, in Japonia, und in andern abgottischen und bendnischen Ronigreichen; In Diefen allen Francisce! must Du viele Millionen Geelen gewinnen/und dem fuffen Joch Chrifti unterthanig machen; dann du Francisce follst seyn der Indianer gute Sirt / Der Die irrgebende Schaffein auf den rechten Weeg weiset und die schnurgerade Straffengum Simmel zeiget/ ber die auf dem Weeg Abgematte mit dem Wort Gottes absveiset / und mit dem Blut Chrifti tranctet ; du must fenn derjenige Rruchtbringende Acker / auf bem Die Rirchen Chrifti ben groffen und reichsten Schnitt thut ; du muft senn derjenige Magnet-Stein/ der du die eiserne Berben der verftoctten Gunder vermittels deines auten Ereme vels an dich zieheft; du muft fenn in der Catholischen Rirchen die groffe Glocken / burch deren Sall und Schall so viele trube Wetter der Grethumen muffen vertrieben werden.

Zelus Franeisci non est exprimendus,

Quare tibi alia Regna, suche andere Lander und Königreich/ dann so wenig sich das Herk Alexandri hat vergnügen lassen mit dem schönen Macedonischen Königreich / eben so wenig wird vergnügen das Herk Francisci Germania, Italia, Hispania, ja gank Europa: dann dieser ist dese sen Eister mit einer Feder nicht gnugsam kan entworsten / oder mit einer menschlichen Zung ausgesprochen werden. Also ist

ZeLVs neMInI eXpLICanDVs. hochst der Eiffer zu den Seelen/ die Bekehrte wer wird zehlen?

Jean. 19.

Christus unser Hepland und Seeligmacher hangend an dem schmerklichen Creuk/ an dem allein hangt unser Seel und Seeligkeit / beklagte sich noch mit Krasstoser Stinm über den Durst: Sitio, mich durster.

Joan.

Joan. dec. nono. Diefer Durft ware nicht nach einer frifchen Brunn-Quell fouft hatten ohne Zweiffels Die himmlische Beifter eplfertigft aufgewartet/und viel ehender Waffer jugebracht als Diejenige 3. Delben/ Die fich gewagt durch das feindliche Lager/ und dem durftigen David et nen frifden Erunck Waffer gefchopfft aus der Bethlehemitischen Ciftern/ wie fagt und bezeugt die Schrifft fec. Reg. vig. tertio. Hæc fecerunt 2. Reg. 23. tres viri robustissimi. Der Durft mare ein hisiger Seelen Durft : v. 17. Sitit salutem animarum, sagt Simon de Cassia 13. cap. de Past. Mach Sitis anima-Geelen durftete ihn. D wie groß ware der Geelen Durft in Franci-rumin fco! Nichts anders redete er/ nichts anders gedachte er/ nichts anders Francisco. suchte und wunschte er/ als das Bepl der Geelen / darinn beftunde fein Sunger und Durft / wie er dann wurcklich etliche hundert taufend befehrt. Sange Lander / Lander und Provingen / Provingen und Reich/ Reich famt den Ronigen/ Provingen famt den Fürsten/ Lander famt dero Regenten befehrt / Chineser, Japoneser, Portugeser, Indianer, Goaner, Brachmaner, Layer, Manajer, Mindaneir befehrt; Franciscus innerhalb Felix in 10. Jahr über die 100000. Meil hin und her gereist / ja vielmehr hin converund her gerennt, ja geflogen, wie ein leichter, doch Wasserreicher Wolftendo. cken/mit benjenigen / von welchen fagt und fragt ber Evangelische Prophet cap. fexag. Qui funt hi, qui ut nubes volant? Bol ein erfrischen, Ilai. 60. ber hellscheinender Wolcken bereicht mit den Waffern der himmlischen Lebr.

NVbes pellVCIDa, aqVls taMen graVIs.

Wie ein Wolden Wasserreich/
hat benezet manches Reich/
bass es gut und fruchtbar worden/
pon der Lehr/von seinen Worten.

Daß also wel geredt und geschrieben Bzorius 16. de sin. von diesem Seelenzeistrigen Francisco: Unus Xaverius plures Christo aggregavit Ethnicos à cultu Christi alienos, quam suos ad errores deduxerunt Haretici Universi, à Servatore passo usque ad nostra tempora. Wol also Xaverius

ZeLator InDIarVM firenVVs, & Pastor ApostoLICVs.

Indianer Seelen-Sirt/ die er Christo zugeführt.

3 Sechs

24. Franciscus Zelator, & Pastor Apo-Rolieus.

Sechs und fechkig gander befehren, und also verschaffen, daß, wo vorhero der bose Reind regiert und residirt / nachmals der Namen und Glauben des lebendigen GOttes erwiesen und gepriesen worden/ ift das nicht Zelator ftrenuus, ein ftrenger Gifferer ? In einem Sag allein mit eigenen Handen 10000. Menschen tauffen / und solcher groffen Ungabl das Rleid der Unschuld anlegen / ist das nicht Pastor Apostolicus, ein Avostolischer Hirt? Zwolffmal hundert tausend Menschen tauffen Christo, und Chrifti Rirchen einverleiben, ift das nicht Zelator ftrenuus. ein ftrenger Gifferer? Ift bas nicht Paftor Apostolicus, ein Apostolischer Seelen hirt? Sat doch mehrere Xaverius geführt durch das Gnaden-Baffer des S. Cauffs / als der Traelitische Beerführer durch das ros the Meer. Aus einer fo groffen Angahl waren über taufend Rinder die alsobald nach empfangenen S. Cauff das Zeitliche gesegnet; Sott gesegne euch dieses Bad o ihr wol gluckseelige Rindlein! Gott geseane es euch in alle gluckseelige Ewigkeit und ewige Gluckseeligkeit! Dir wunsche ich aber Gluck o Francisce! Gluck wunsche ich dir / indem du so viele unschuldige gammlein dem unbeffecten gamm Gottes baft que geführt / ehe und bevor ihnen der höllische Wolff durch die Gund einen todtlichen Bighat zugebracht.

Dunckt mich also / Xaverius dieser grosse und Apostolische Seelenzeisferer komme mit einer demuthigen Supplic ein/ tanquam Pastor bonus, als ein guter Zirt. Joan. dec. ben dem obersten Hirten / von welchem meldet der H. Petrus primæ quinto cap. Com apparuerit Princeps Pastorum. Als dessen Gedancken/dessen Wort und Werck/dessen Augen und Ohren / dessen Hertz forderst nur zielten/ auf Seelen zu gewinnen / und begehre indrunstig / was der König zu Sodoma von dem sieghassten Abraham verlangt hat Gen. dec. quarto: Da mikianimas, extera tolle tidi, giebe mir die Seelen/ das übrige nimm für died. Die überreichte Supplic bestehet in dieser gebundenen Oration:

Franciscus petit tantum animas.

Toan, To.

V. 14.

3. Petri ç.

V. 4.

Gen. 14.

V. 2 I.

Propter oVes IVI, Pastor tot & aspera trlVI, Has Dona ergò Mihl, Cætera to Lle tibl. Tiur die Seelen zu gewinnen/ ist mein Trachten und Vsachsinnen/ Drum thu so viel Schritt und Tritt/ schend mir diese/das ich bitt.

Wann

Wann nun der H. Petrus bezeugt / daß der oberste Zirt den treuen I. Petr. F; und guten Hirten die unverwelckliche Eron der Zerrlichkeit zum v. 4. verdienten Lohn geben werde / wie viel mehr wird Er Francisco diese teine Liebszvolle Supplic unterzeichnet haben mit dem erwünschten Fiat? Fiat, es geschehe nach deinem Begehren; sahre nur fort die mir zugeführzte Schäsein zu weiden mit Lieblichkeit/ zu hüten mit Wachtsamkeit/ und die noch Irrende zu suchen mit Sorgfältigkeit/ wache wie ein hundertzäugiger Argus, sehe beständig sorgfältig in dem Hersen/wachtsam in den Nugen/ liebreich in den Worten / lasse sehn dein Hers/ wie eine Kerk/ die steht but brennen zu den Seelen.

Ein mackerer Soldat thut ritterlich ftreiten / und beherkt lenden/ und thun diese bende ihn jederzeit begleiten. Alexander hat viel geftrits ten/ viele bestritten/ aber auch nicht wenig gelitten / boch allzeit beherkt/ generos und animos. Generos hat er gestriften, und beherst gelitten, Da er einen fo harten Streich über bas Saupt befommen, daß ihm der Delm in zwen Theil zerspalten worden. Alexanderhat generos gestrits Alexandes tenjund beherkt gelitten, als er an einem Fuß hart verlett gwar hincken fepius vulmuste/ thate aber nicht fincken / sondern stunde beständig / als die mach, neratus, tiafte Saulber Orientalifchen Monarchie ; Alexander hat generos ace firitten/und behernt gelitten/als er mit einem Pfeil an der einen Sand scharpff verwundet, dannoch ben Gabel nicht fallen laffen / benfelbigen mit der andern Sand ergriffen, und zeigte in der Chat, daß Alexander fene Ambidexter, bendhandig jum Gluck und Ungluck/ recht und linck/ baff er einen fertigen Beift habe. In Unfehung folches generofen Streitens / und behersten Lendens fchrenet aus und auf Plutarchus : Euge fortuna! Alexandrum auges, & magnum facis. D mifigunflie ges Gluck! worzu Dienen beine feintofeelige Stuck und Duck? Bu ans Dere nichts/ als daß bardurch Alexander Der Groffe noch groffer werde/ und beffen Glory / Ruhm / Ehr und Lob befto mehr vermehrt werbes und anwachse.

In nun das menschliche Leben auf dieser Welt anderst nichts/ als ein immerwährender Krieg und Streit / wie bezeugt und ersahren der Welt-bekannte Gedult-Spiegel Job cap. sept. Militia est vita homi-Job. 7. nis super terram, so muß hier gelitten sepn/ und gestritten/ aber gedultig und ritterlich / ritterlich und gedultig. Der erste Buchstaben im 27. Namen Xaverio, als das X. zeigt mir sich auf die rechte Ereuß. Straß In vira pusen. Und wie sollte Xaverius ohne Ereuß gewesen sepn / dem es ein genandum fen. Und wie sollte Kaverius ohne Ereuß gewesen sepn / dem es ein gepatien. Ereuß ware ohne Ereuß seyn und leben? In 66, Lander reisen / und dum.

zwar reisen gant Bettel-arm / und zwar zu unbekannten Barbarischen Bolckern/ und gwar reisen/ einen neuen Glauben einzuführen/ folle Dies ses nicht wol unzahlbare Ereußer gefost haben? wie solle er nicht gelitz ten und gestritten haben? Wer wird gehlen alle Schmach-und Spotts Worter ? Wer alle Schimpff und Lafterungen ? Wer alle Stoß und Streich?2c. Aber folcher Wermuth mare ein Guffiafeit feiner Seelen/ und dunckte ibn in Sunger und Rummer am veranugften ju leben/ wann ihm wurde gegeben mit voller Maak / Pro nomine JEsu contumeliam pati, so er konnte um des Mamens Bufu willen etwas ausstehen. Deswegen die unüberwindliche Gedult in Xaverio viele zu den Gedancken veranlaffete / es mufte derfelbige mehr fenn als ein purer Mensch.

Act. C. V. AT. 28. Franc. Xa. verius patientiffimus.

Bon Alexandro wird gelefen / daß er niemalen ohne seinen lieben Ephestion gewesen / der ihme so gleich und ahnlich ware / daß Olimpia, Alexandri Frau Mutter/felbsten feinen Unterschied zwischen Alexandrum ihren Sohn / und zwischen dem Ephestion seinem vertrautesten Freund finden konnte. Ja als fie den Ephestion einst in Gegenwart ihres Sohns verehrt für Alexandrum, und deswegen schamroth worden / fprache ihr der Sohn ju: Non errafti Mater, nam & hic Alexander eft, mein liebe Frau Mutter! mit nichten hat sie gefehlt / dann auch Ephe-Amor Ale- stion mein liebster Freund Alexander ift. Snug ift es / was Alexander empfunden/ empfande auch Ephestion; wo mare Alexander, ba ware auch Epheltion; was geschehen Alexandro, ist gleichfalls geschehen dem Ephestion; was einem widerfahren / ift zugleich auch dem andern wie derfahren. Ein verwunderliche Sympathie! Und was ist diese anders! als die naturliche Neigung zur angebohrnen Lieb und Freund: schafft?

29. inter & Esheftionem.

In dem Schlof Xavier, allwo ber Berr Vatter Francisci, als in seinem Stammenhauß wohnhafft ware / befande sich ein Erucifir / so noch heut in groffen Ehren gehalten wird, welches wunderbarlich so offt hauffig Blut geschwist / wie offt Xaverius in den weit entfernten In-Imago Cru. Dien hat einige Widerwartigkeit ausgestanden. Das verursachet in mir cifixi sudat wunderselhame Gedancken. Woher Dieses/ ihr Philosophi? fo iemand fanguinem, ein Geschwistrigen hat über 100. Meilen / und dieselbe etwas lendet / quoties auch Dieser/der 100. Meil von ihm entlegen/in seinem Blut eine schmerks liche Veranderung empfindet / und ihme / wie offt pflegt zu geschehen/ gelbe Glecken in den Banden auffahren / oder die Rafen schweisset 2c.

quoties Francisco accidit,

Efft es nicht wahr? das bruderliche Geblut fagt / und schlagt zusammen/ fagt ihr / dann

## AffeCtVs sympathiCVs DVos VnIt fortIter.

Indem also das Erucifix Blut geschwigt / so offt dem H. Francisco Xaverio eine Widerwärtigkeit jugefallen / woher ist dieses kommen? Dieweil ich nicht sagen darff / daß Christus Francisco, und Franciscus Christo Blut halber befreundt, und verbrudert, so sage ich aufs meniast, daß Christus Franciscum habe geliebt / wie seinen leiblichen Bruder: Joan. vig. Vade autem ad Fratres moos. Und zwar fürnemlich Das Joan. 20. rum/ weilen dieser liebreichste Seelen-Hirt nur suchte/ was andere flie: v. 17. hen / nemlich das Creus und Lenden / ja in aller Widerwartiakeit mit Tob in das Lob &Ottes ausbrache: Sit Nomen Domini benedictum. Job. 1. Job. primo.

Ich muß allhier wiederholen die Wort meines angezogenen Thematis, in und mit welchen der weise Mann Eccli trig. primo fragt : Eccli 31-Quis est hic, & laudabimus eum? fecit enim mirabilia in vita sua; Wer ist dieser und wir wollen ihn loben! dann er hat in seinem Les ben wunderliche Ding ausgerichtet. Welcher Fragich dann molbefügt mit dieser Untwort begegnen kan/ und sagen : Gebe an Franci-

fcum Xaverium:

## HIC est, qVI proDIgIa feCIt In oMnI VIta sVa.

Dieser ift / der viel hat neben Wunderwerd in seinem Leben. S. Francifcus miraculis clarus

Awischen Wunden und Wunder finde ich einen geringen Unterschied und befinde aus dem/ daß nicht ungleich Franciscus Xaverius, und Francifcus Seraphicus vom himmel mit fonderlichen Gnaden fennd angefes ben worden / dann Chriftus der Herr hat dem S. Seraphischen Natter Francisco lebhafft eingedruckt die 5. S. 2Bunden / dem S. Franci-Bunden sco Xaverio aber hat GOtt eingedruckt nieht nur 5/ sondern mehr dann und Wune 100. Bunder. Ja ich fage Bunder über Bunder in allen Elemen 2. Franciten. Wunder in der Lufft / allwo er mehrmalen das hin und her flie ko. hende Pest-Feuer getodt und ausgeloscht; Wunder in/auf/ und unter ber Erden/indem er 50. Lodte auferweckt/auch folche/ Die schon murchlich begraben/ muste die Erd wiedergeben; Wunder in dem Feuer/ da

er durch das gemachte H. Creuzzeichen die gefährlichste Feuersbrunst gedänpsfet; Wunder in dem Wasser/ indem er des Meers Wüthen zum össtern gelegt/die Schiffvon aller Gefahr errettet/dassenige Creuz/ so ihm ungesehr ins Wasser gefallen/ durch einen nachschwimmenden Arebs wieder erhalten hat. Undere unzahlbare Wunder zu geschweis gen/ mit welchen er von GOtt ist verehret worden: Sic honorabitur, quem Rex honorare desiderat. Esth. sexto. Daß solcher Gestalten Franciscum Seraphicum zieren/ und vor andern groß machen die 5. Wunden / Franciscum Kaverium aber grösser machen/ als Alexandrum M. die vielsältige grosse Wunderwerck.

Esh. 6. v. 6.

33. Summa Philippi lau, ex Ale-

Sest wende ich meine Gedancken zu dir mein Ehraund Lobmurdie ge Mutter D Catholifche Rirch: Sage mir/ wie glucffeelig Franciscus in dir / und du in Francisco worden bift. Zum Beschluß muß ich mich bedienen der Wort ienes vornehmen Wolredners / der mit dem groß fen Lob des Macedonianischen Ronigs Philippi überhäufft/ weil er dessen ganten Ruhm und herrlichkeit auszusprechen fich unfahig erfannte/ wolls te er selbige in wenig Worten verfassen und einschlieffen / wendete fich also zu diesem unüberwindlichen Helden / und sagte: Philippe, ich will schweigen von beiner Maiestat und Herrlichkeit / von beinem alten und Königlichen Herkommen ; Ich will nichts fagen von den Konigreichen und Landschafften / die du mit deinem Schwerdt unter beinen Scepter gebracht hast; Ich gehe vorben mit Stillschweigen so viele glückseelig erhaltene Schlachten / tapffere Sieg und Victorien / Die du von deinen Reinden erhalten. Allein zu beinem hochsten Ruhm: Hoc unum dixisse sufficit : Filium te habere Alexandrum, solle schon in einem Verfaß gnug fenn/wann ich werde melden/ daß dein Sohn fene Alexander Der Broffe. Also damit ich alle Lobspruch ( die von der streitbaren Kirchen gesagt werden/) jufammen schrencte / und in einem furgen Inhalt furbringen mode/ so sage ich: Hoc unum dixisse sufficiat, filium te habere Francifcum, durch welchen du nicht weniger glorwurdig worden, gle Macedonia durch Alexandrum.

Ad Rom. 10, v. 26. Ranst du nun O glorwürdige Mutter von diesem deinem Lobsvols len Sohn sagen: Torâ die, (oder vielmehr totâ vitâ,) manus suas extendit ad populum non credentem, ad Rom. dec. Den gangen Tag/ (ja die gange Lebenszeit/) hat er seine Hand ausgestreckt zu einem Bolck/das nicht glaubte/ das er doch erleuchtet mit dem wahren Glaus

bense

bens Liecht durch die Ginad GOttes / fo fan und muß ich von bemfelbigen Diefes fagen :

EXtenDit SanCtVs brachiVM in nos.

Seinen Urm er thut ausstrecken/ mit dem er uns will bedecken.

Remlich seinen rechten Arm, ber noch diese Stund unverwesen gezeigt dextrum wird. Dugluckfeeliger Gnaden voller Urm / du bist derjenige Urm/ francisci Der mit dem S. Sauffwasser mehreren das Leben gebracht/als die Sand prum. Alexandri mit dem Schwerdt das Leben genommen ; du bist derjenige Arm / der so viele sundige Seelen aus dem Rachen des Teuffels gerifsen/so vielen den Beeg gezeigt zur Seeligkeit / so viele Leuffel ausgetrieben, so viele Sodten auferweckt, so vielen Rrancken aufgeholffen, zc. Dich betrachte ich noch einmal Francisce!

Vires eXpanDIs, portanDo ponDVs AtLantis, Læta sonante soLo, grata ferente poLo.

Du mit ausgestreckten Sanden alle Brafften thust anwenden/ tragend des Atlantis Last: Drum die Welt sich frolich zeiget/ danckbar sich der himmel neiget/ weil du fie benludet baft.



Festum Immaculatæ Conceptionis B. V.

Progr. Immaculata Conceptio Deiparæ Virginis Mariæ.

Anagr. Sinè macula peccati primi Adami orior Eva genita.



Quæ Mater vitæ, caderet ne Filia mortis,
Fecit, qui potuit, quod decuítque, Deus,
Hanc decuit Matrem tanto candore nitere,
35. Quâ major meritis nulla fub axe datur.

Maria nun-Si Sol, fi Luna est, si splendida Stella Maria,
quam eclipfata, Eclipsin nunquam lumine passa suo est.

Beil Maria auserkohren, Christum hat der Belt gebohren, wie soll sie bestecket senn? Sie der Mond, die Sonn vollkommen hat niemalen abgenommen in dem klaren Gnaden, Schein.

#### THE MA.

In Sole posuit tabernaculum suum. Psal. dec. oct. v. sexto.

In der Sonn hat er seine Hutten gesetzt. Pfal, 18. v. 6.

Er allerweiseste König Salomon/ nachdem er mit innerlichen Gemüths. Augen was reisser betrachtet alle Geschöpff / die vor ihm gewesen/zuseiner Zeit waren/ und nach ihm diß zum End der Welt sehn würden/ sprache endlich/ daß nichts Neues gefunden werde/ das entweder nicht gewesen/oder seines gleiz chen nicht gehabt habe; dann also ist sein Schluß / Ecclesialte cap. pri-Ecel. 1. mo: Nil sub sole novum, nec valet quisquam dicere: Ecce hoc recens v. 1. est: Les ist nichts Teues unter der Sonnen/und kan niemand sagen: Siehe/das ist neu; Was hier Salomon gesprochen/ dem widerspricht der fromme Prophet Jeremias / da er unter der Sonnen /

derspricht der fromme Prophet Jeremias / da er unter der Sonnen / was Salomon nicht sinden können/ gesunden hat/ da er verspricht und/ was er vorgesehen/ im Prophetischen Beist vorsagt/ daß zu gewissen Zeisten eine neue und verwunderliche Creatur auf die Welt kommen werde/ ja ein Wunderwerch der Welt/ ein sonderliches Werch Gottes/ dann also lauten seine Wort cap. trig. primo: Creavit Deus novum super Jer. 31. terram, der Zer hat ein neu Dingerschaffen aus Erden. Wert 36. dieses? d Jeremia! Fæmina circumdadit virum, ein Weid wird einen Novumsum Inform umgeben. Uber diesen Paß redet gar schön Joannes Damaper terram scenus orat. prima de Nativ. Virg. O miraculum omnium miraculo- est Maria, rum maxime novum! Mulier Seraphinis sublimior essecha est, & Deus S. Joan. In ea visus est paulò minus ad Angelis minoratus. Sileat jam Sapien-I. de Nat. tissimus Salomon, nec jam, nihil novi sub sole esse, quæ illum Virgo excipitur, quæ etsi sola, verè tamen sub sole nova, quæ illum

(3) 2

mundo edidit, ac in throno Uteri sui geltavit, qui nova in ca fecit omnia.

rià Deus creare non petuit. S. Germa. nus de Zo. na Virg. Luc, I. ¥. 49.

2Bol ein neues Geschöpff/ in welchem sich gleichsam (also zu reden/) Majus Ma- die Allmacht & Ottes ausgeschöpft / und nichts Groffers hat machen konnen; dann ein gröffere Welt, ein gröfferen himmel bat Gott machen kommen/aber kein gröffere Mutter/als die Mutter &Ottes/ Dabin gielen die Wort des S. Germani de Zona Virginis: Omnia in Virgine funt admirabilia, & vires naturæ excedentia, in qua Deus suam exercuit potentiam. Fecit enim mihi magna, qui potens est; canit ipsa.

Maria mol ein neues! Si quæratur, sagt Richardus à S. Laurentio.

Luc. primo cap.

S. Bernardus.

quid sir illud novum? videlicet, quod integritati Virginitatis accederet fæcunditas prolis, ut maneret Virgo integra, & fieret Mater fæcunda. Deswegen sagt der S. Bernardus Serm. de Assumpt. B. M. V. In Maria si laudavero Virginitatem, multæ mihi videntur Virgines offerri post eam, und ist also dieses in Maria nicht das sonderbare Neue. Si humilitatem prædicavero, invenientur forte vel paucæ, quæ, docente eius filio, mites factæ sunt, & humiles corde. Bestehet also auch nicht das besondere Neue in ihrer Demuth. Si multitudinem eins misericordia voluero magnificare, sunt & mulieres, & viri misericordia. dann das Neue / welches Jeremias in Maria gefunden? Das / womit es schliesset der S. Bernardus: Unum est, in quo

38. Confirma-SUF.

Nec primam similem visa est, nec habere sequentem.

#### Was aber dieses?

Gaudia Matris habens cum Virginitatis honore.

Jer 31. Y. 23.

Creavit Dominus novum super terram, Fæmina circumdabit virum. Das ift ein neues/ ein unerhortes Privilegium, ein Mutter fenn/ und ein

unversehrte Jungfrau verbleiben. Creavit Dominus novum: Wol ein neues gulbenes Gefchirr, pon

welchem &Ott dem Monfi ein neuen Befehl ertheilt hat / in welchem Das himmelbrod follte zur ereigen Gedachtnuß aufbehalten werden, wie Monses gleichfalls seinem Bruder Aaron befohlen hat Exodi c. dec. fexto: Sume vas novum, & mitte ibi Manna, & repone coram Domino ad servandum in generationes vestras, numme ein neu Ges schirr / und thue Manna darein/ und lege es in Bewahrsam für den ZiErrn/auf euer nachkommende Geschlechter zu behalten. Wer ist dieses Manna anderst / als das ewige Gottliche Wort / wel

v. 33. 39. Maria vas novum.

Exed. 16.

ches

ches vom Himmel kommen/ die menschliche Natur angenommen / will sagen/ Christus Jesus/ damit Er uns mit seinem allerheiligsten Fleisch, und Blutzum ewigen Leben speissen mögte? Maria aber ware dieses neue von Butt auserwählte guldene Geschir/ in welches dieses Göttsliche Manna/ das ewige Wort sollte gelegt und Mensch werden. Wolf vas admirabile, opus Excels: Ein wunderliches Gesäß/ ein Werck Becli 43. des Allerhöchsten. Eccli quadr. tertio. Daß nun der höchste Gutt v.2. Mariam erschaffen nicht nur als ein neues auserwähltes Gesäß / sondern als ein neue Sonn unter der Sonnen ohne einzigen Mackel/ auch der Erbsünd/ in welcher Gutt selbsten seinen Siß genommen / will ich mit mehrerem erzund beweisen. Favete.

Erft angezogener Ecclesialticus der fangt das dren und vierkigste Capitel also an : Das firmament ist ein zierliches Werck in der Eccli 42. Bobe/ die Gestalt des Simmels ist herrlich anzusehen. Wann v. 1, 2. fich die Sonne feben laffet in ihrem Aufgang / fo verkundiget fie Gottes Zerrlichkeit/fie ift ein wunderlich Gefaß/ein Werck des Allerhochsten. Wol Maria ein Werck des Allerhochsten / als welche in ihrem Aufgang verfundigt die Berrlichfeit Gotter. Sagt Sol annunnun Anaxagoras, daß die Sonn am Firmament erschassen / Damit sie ftarem Dei. mit der Schonheit ihres Liechts die untere Welt erfreuete: so sage ich/ daß Maria von GOtt erschaffen / in ihrem Aufgang die herrlichkeit Gottes zu verkundigen / und mit dem verwunderlichen Glang ihrer Schonbeit fo mol des Leibs, als ihrer unbeffecten Scelen, Simmel und Et Maria Erden / Engel und Menschen ju ergoben / von welcher fagt der Gottli pariter. the Brautigam Cant. c. quarto : Tota pulchra es amica mea , & ma- Cant. 4. cula non est in te. Der Bebraische Lext lieset : quia macula non est v. 7. in te. Daß ich wol fagen fan : Non est factum tale opus in cunctis . Reg. 10. Regnis, tert, Reg. dec. cap. Desgleichen Werchift niemalen ge, v. 20. macht worden in allen Ronigreichen.

Nachdem der allmächtige GOtt Himmel und Erden / Sonn und Mond/Fisch und Bögel/ Wasser und Feuer erschaffen/hat Er jede bes sonders betrachtet und gelobt von wegen ihrer Schönheit/ durch dieses Wörtlein: Bonum; welches Wörtlein im Hebraischen Verstand so viel heist als pulchrum, & decorum, schön / und ansehnlich: Vidit Deus lu-Gen. 1. sem, quod esset dona. Gen. c. primo: Und Er lobt es/als schön/ und v. 4. schiede das Liecht von der Jinsternuß. Vidit Deus sirmamentum, quod esset donum, und Er lobt es von der Schönheit wegen. Vidit Deus solem, quod esset donus, und Er lobt sie der Schönheit wegen. Es hat

Ter. 31. V. 22.

Apoc. 21. v. I. Gen. I.

v. 31. 42. Quidquid in Maria reperitur. bonum eft.

Gen. 24. v. 16.

Gen. 19. v 17.

Efth. 2. V. 15.

Yudith To. V. 4.

43. Maria Iudith formolior.

Eccli 34. Y. 24.

Cant. 4. v. 7.

hat GOtt Mariam erschaffen: Creavit Dominus novum super terram. Jer. trig. primo. Es hat GOtt ein neue Sonn erschaffen / & vidit. quod effet bonus, und hat sie gelobt wegen ihrer Schönheit. Wer Diefe? Mulier circumdabit virum, als ienes Weib: Mulier amicta sole. Apoc. vig. primo. Et vidit Deus cuncta, quæ fecerat, & erant valdè bona. Gen. primo, ogs ist in hebraica phrasi, valde pulchra, formosa, & decora. 2Bas der hochfte Gott in Maria gemacht, und erschaffen, das ware überaus schon/Lobeund Liebwurdia.

Und wie? und warum nicht schon? wer will in Zweifel seken/daß nicht alle diejenige Matronen/ die im alten Testament vom D. Geift selbst wegen ihrer Eugenden und schönen Gestalt sennd hoch gerühmt worden. ein Figur Maria gewesen sennd. Also ware ein Figur Maria die Rebecca/ von welcher die Schrifft fagt Gen. vigef. quarto: Puella decora nimis, Virgoque pulcherrima, ein gar wolgestalte / und überaus schone Jungfrau. Gin Figur Maria mare die Rachel/ von welcher geschrieben steht Gen. vig. nono: Rachel decorafacie, & venusto aspectu: Rachel ware schon von Angesicht / und lieblich von Ges stalt. Ein Kigur Maria ware die Esther/ welcher der Ruhm gegeben wird Esth. sec. cap. Erat formosa valde, & incredibili pulchritudine, omnium oculis gratiosa, & amabilis, sie ware schon/ und über die massen wolgestalt / darzu holdseelig in aller Menschen Augen/ und gar lieblich anzuschauen. Ein Figur Maria ware die Judith/ Die mit diesen gelobt wird/ sudith dec. cap. Dominus in illa pulchritudinem ampliavit, ut incomparabili decore omnium oculis appareret. der Ber vermehrte an ihr diese Schönheit dernestalt / dak sie über die maffen schon anzusehen ware in aller Menschen Muten. So nun die Riaur von dem Figurato so weit entfernet/als der Schatz ten von dem Liecht/ so werd ich nicht anstossen / wann ich klar aussage/ daß die Schönheit der Judith/ der Esther/Rachel und Rebecca nichts/ ja so gar kein Schatten sepe gegen der ausbundigen Schönbeit Maria, als welche durch den D. Geist selbst gesprochen: Ego Mater pulchræ dilectionis. Eccli vig. quarto, ich bin ein Mutter der schönen Lieb/ ia ein Mutter der liebreichesten Schönheit/wie sie liebend verehret Greg. Nicomed. mit diesen Morten: O pulchritudo omnium pulchritudinum! ô Dei Genitrix pulchrorum omnium ornamentum! Es sollte zu diesem gnug senn der Musspruch des S. Beiftes: Tota pulchra es Amica mea. quia (text. Hebr.) macula non est in te. Cant. quarto.

Mas halte ich mich aber lang auf ben der aufferlichen Schonheit Diefer Beheimnuß vollen Marianischen Sonnen ? Laffet uns vielmehr betrachten die innerliche Schonheit Der Seelen Maria, bon der vielmehr Maria inteder H. Geist gesprochen hat: Tota pulchra es, quia macula, nec origi-sior, nalis nec actualis est in te. Der Gottliche Brautigam in Betrachs tung ber Schönheit seiner geliebten Braut lobt fie von der volltommes nen Schonheit/ und bricht aus in Diefe Wort : Quam pulchri funt gref. Cane. 7. fus tui in calceamentis Filia Principis! Cant. fept. Wie schon feynd . 1. Deine Bang in den Schuben/du gurften/Tochter! 2Bas ift das por ein Geheimnuß D hochster GOtt / daß du den untersten Theil der leiblichen Schönheit beiner Gespons betrachtend Dich also verliebt erzeigeft in ihren Schuhen, in ihren Guffen und Bangen ? Warum fieheft Du nicht an / betrachtest / liebest und lobest ihr gange ausbundige Leibs. Geftalt ? Statura tua affimilata est palma. Cant. fept. 2Barum nicht Cant. 7. ihr schones haupt ? Caput tuum, ut Carmelus. Cant. fept. Barum . 7. nicht ihr Goldreiche Haar? Coma capitis tui, sicut purpura Regis tin-Sta canalibus. Cant. quinto. Barum nicht ihr Durpur rothe 2Bans Cant. g. gen? Genx illius, sicut areola aromatum consita à pigmentariis. Cant. v. 5. quinto. Barum nicht ihre Sonnen helle Augen ? Oculi tui fieut pi- Cane, c. feinz in Hesebon. Cant. sept. Warum nicht die Schonheit ihrer Da Cant. 7. 4 sen ? Nasus tuus sicut turris David, quæ respicit contra Damascum. Cant. 4. Cant. quarto. Marum nicht ihre Rofen reiche Leffeen ? Sicut vitta v. 4. coccinea labia tua. Cant. quarto. Barum nicht ihren Lielweissen Cant. 4. Halb? Collum tuum sicut turris eburnea. Cant. sept. Barum nicht Cant. 7. v. 4. ihre schneeweisse Sand ? Manus illius tornatiles auro. Cant. quinto. Cant. 5. Marum redet Er allein von dem Lob der Guffen / der Schritt und v. 14. Gana? Sch weiß zwar wol/was von der schönen Judith die Schrifft sagt: Maria ex.

Judith dec. sexto: Sandalia rapuerunt cor ejus, ihre schöne Pantos pulchra. Ien haben seine Augen verzuckt. Ind sie will sagen/ und desto mehr Judith. 16. dardurch hervor streichen die Schönheit der Judith / und also mie den v. 11. Philosophis argumentiren à minori ad majus: Wann die Schönheit der Sandalien so kräftig und mächtig gewesen / daß sie das Herk Doslosensis zur Lieb bewegt/was wurde nicht gethan haben die Schönheit der Augen/ der Wangen/der Lessisch des ganzen Liebzwingenden Ansgesichts der schönen Judith? Also aus dem Lob der Schuhen und Küsstritt Mariawill der H. Geist/als ex ungue Leonem anzeigen die vollkoms

mene Schonheit Maria: Quam pulchri funt greffus tui &c.

Allein

Allein in diefem Lob finde ich ein anderes Beheimnuß / und in Dies

Ben. 3. v. 15. 46. Maria laudaturer greffibus.

3. Bernardus.

tur.

fem Beheimnuß ein Lob einer anderen Schonheit, als der Seelen Mas ria in ihrer unbesteckten Empfananuß. Nachdem Abam feine Sand ju der verbottenen Frucht ausgestreckt und das Gottliche Gebot übers tretten / und sich also mit uns allen dem ewigen Sodt unterworffen / sprach Gott zu der höllischen Schlangen Gen. tert. Inimicitias ponam inter te & mulierem, & semen tuum & semen illius, & ipsa conteret caput tuum, & tu insidiaberis calcaneo ejus, ich will feinde schafft segen zwischen die / und dem Weib / und zwischen deis nem Saamen/ und ihrem Saamen/fie wird dir den Ropffgers tretten./ und du wirst ihrer gersen mit List nachstellen. Daß ODtt dieses verstanden habe, nicht von der Eva, sondern von Maria, lehret ber S. Bernardus hom. 2. fup. miffus mit Diefen Worten : De Maria dictum est ad serpentem: Inimicitias ponam inter te, & mulierem: ipfa conteret caput tuum. Mit dem übereinstimmt Rupertus Abbas lib. 3. Trin. c. 16. Diefe Wort benfugend : B. Maria mulier ifta eft, inter quam & serpentem inimicitias se positurum dixit, & posuit Deus. Und feket seinen Worten biefes zu : Wann Gott diefes gesagt hatte von der Eva/hatte Er nicht gesagt: Ponam, ich will/ich werd ins tunffrig segen / sondern pono, ich sege wurcklich / und dieses bes Continua. frafftiget Der D. Cyprianus lib. 2. adversus Jud. c. 9. mit Diesen 2Bor: ten: Inimicitias ponam inter te, & mulierem; Non certe pono dicit, ne ad Evam pertinere videatur; sed ponam, id est, suscitabo mulierem, quæ, repudiatâ facilitate credendi, non solùm te non audiat, sed ipso etiam Gabriele deferente Verbum, rationem de promissa exigat novitate.

Bu bem hat nicht die Eva der Schlangen den Ropff gertretten / fondern ift vielmehr von der argliftigen Schlangen getretten und gefäls let worden/ dahero abermal der S. Bernardus Serm. 14. in Apoc. Nimirum ipla est à Deo quondam promissa mulier serpentis antiqui caput pede virtutis contritura. Dabero Rupertus Abb. über Diefe Wort: Quam pulchri sunt greffus tui &c. sagt: Idcirco Ancilla, nempe Eva calcaneum à serpente admorsum, quia discalceata erat, tu verò filia Principis calceata probè, caput serpentis contrivisti. Sat nun Mas ria der höllischen Schlangen den Ropffgertretten/wer wird sagen konnen/

Maria caput baf ihr die Schlang das Gifft der Erbfund habe jugebracht? ferpentis Und dieweilen Maria wider dieses hollische Schlangen Gifft siege & quando, hafft triumphiret / wollte fie dem hochsten Gott Danck sagen mit den

Wor.

Morten Davide/Pfal. cent. trig. nono : Obumbrafti fuper caput meum Pfal. 139. in die belli : & Err! & Err! du Krafft meines Beyle! du haft mein Zaupt am Tag des Streits überschattet. Woruber Abulenfis fo gelehrt/ ale fromm alfo gloifiret : Caput principium vitæ eft, dies autem belli est instans illud conceptionis, in quo Dæmon peccati originalis macula dominatur de anima. Principium autem vitæ B. Virginis obumbratum fuit ab instanti Conceptionis ex vi pravisionis meritorum Christi, & nullam contraxit maculam Originalem: Unde gratias agens Deo pro tanto beneficio dixit : obumbrasti super caput meum in die belli. Wol ein gefahrlicher Tag! wol ein gefahrlicher Streit und Rrieg/ in welchem mit dem Pfeil der Erbfund alle Menfchen fennd vers wundet worden, Maria eingig und allein ausgenommen, welche der S. Geift überschattet hat: Spiritus Sanctus superveniet in te, & virtus Al-Luc. 1, tiffimi obumbrabit tibi. Luc. primo cap. und der ftarce Arm des Soch v.15.

ften von allem Fall erhalten hat.

Jest erhellet / warum Maria mit dem Mond verglichen werde : Cant. fexto. Pulchra ut Luna, schon wie der Mond. Go der Mond Cant. 6. in vollem Schein ift / und die Erdfugel fich ftellet swiften Sonn und Mond / wirfft die Erd zwar einen Schatten von fich / und zwar alfo/ Maria pulals ware der Mond dunckel und verfinftert/ bas doch im mindeften nicht chra us ift/fondern und alfo fcheinet und vorkommt. Alfo wann wir Menfchen Luna, unfere Augen werffen auf Mariam/ so will sie uns auch scheinen/ als ein Tochter Ada, als hatte fie in ihrer Empfangnuß den Mackel der Erbfund empfangen / aber weit fehlen wir / weilen auch Gott felbsten fie gang rein/ ohne allen Mackel erkennt/ und bekennet Cant. quarto. To-Cant. 4. ta pulchra es amica mea, & macula non est inte. Beiches frommbe: 1.7. fraffligen will ber allerweiseste Idiot : Tota pulchra Virgo gloriofiffima, non in parte, sed in toto, & macula peccati sive mortalis, sive originalis non eft in te, nec unquam fuit,nec erit. Deswegen verwunderen fich felbsten die himmlische Beer Beifter / und erheben ihre Stimmen Cant. fexto : Que est, que progreditur, quasi aurora consurgens, pul. Cant. 6. chra, ut Luna, electa ut Sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? Schon wie die Morgenroth / ohne Abgang des Liechts / schon wie der Mond, ohne Mactel und Finsternuß, fcon wie die Sonn, allgeit in ihrem Liecht vollfommen: 2Bol ein fcone Morgenroth, von welcher David gesprochen/ Psal. quadr. quinto : Adjuvabit eam Deus, & Ott wird Psal. 45. fie mit feiner farcten Sand begleiten/Er wird helffen und benfteben der von Emigfeit her ausermabiten Mutter feines Gohns. Aber wann? (2(a)

10. Maria ab originali præfervata,

zu welcher Zeit wird fenn Diefe Bulff und Benftand ? Das erflare uns David! Mane diluculo, antwortet er / am morgen fruhe wird ihr Gott helffen, ehe es Lag wird, ehe sie zum Lagsliecht kommen wird, im ersten Augenblick ihrer Empfangnuß wird Er sie beschüßen, und beschirnien/ Er wird sie halten/ und erhalten von dem schandlichen Rall der Erbiund; Dahero Diese Wort: Adjuvabit eam Deus mane diluculo der S. Hieronymus also lieset: Auxiliabitur ipsi Deus in ipso ortu matutino. Also also iste: Wann sich die Sonn seben lasset in ihrem Eccli 43. Aufgang / fo verkundiget fie Gottes Berrlichkeit. Eccli quadr. quarto. Und konnte Maria in dem ersten Augenblick ihrer Empfange nuß wol fagen/ und fich ruhmen mit dem Spruch des Koniglichen Pfal-

Pfal. 138. V. S.

V. 2.

modo. Petr. Dam.

Cant. 2. W. 2.

misten Psal. cent. trig. oct. Tu formasti me, & posuisti super me manum tuam. Boruber der S. Bruno Patriarcha dieses schreibt: formare zeigt hier nicht an / rem aliquam facere, sondern formosam facere. Confirma- deswegen dann sagt er / daß die Jungfrau habe sagen wollen: Posuisti zur, & quo- super me manum tuam, ne aliquatenus à formositate desiciam, das mol gesagt-Petrus Damian. Caro Virginis de Adam assumpta, maculas Adæ non contraxit, sed singularis continentiæ puritas in candorem lucis conversa est, daß also Maria gewesen inter filias Adx, sieut lilium inter spinas. Cant. sec. cap.

Solle ich fie dann nicht billig gruffen konnen mit diesen Morten eie

mes Marianichen garten Clienten?

Salve Cœli facra Parens. Flos de spina, spina carens. Flos spineti nescia. Nos Spinetum, nos peccati Spina fumus cruentati, Sed tu foinæ nescia.

Und du mein Jungling! mein Jungfrau! fanft gleichfalls eine Lilg fent unter den Dornern, so du unter den Bosen gut, unter den Unfeuschen dich feusch erhaltest / non enim est valde laudabile , sagt der S. Greg. bonum esse cum bonis, sed bonum esse cum malis,

Deus, sast ber S. Anselmus, qui castanea hoc confert, ut inter spinas, à spinis remota concipiatur, alatur, ac formetur, non potuerit hoc facere Matri suz? plane potuit, ac voluit, si autem voluit, ac fecit, aut voluntatem aut potentiam non habuit. Und mas hat anderfilehren wollen der B. Thomas, diefer Englische Lehrer/mit folgenden Bor, S. Thom. . ten? Rationabiliter creditur, quod illa, quæ genuit Unigenitum à Patre parte, q. 27. plenum gratia & veritatis, præ omnibus aliis (als Engel und Menfchen) majora privilegia gratia acceperit. Bann alfo ber allmachtige Gott Die Engel in Der Gnad / und in Der ersten Unschuld unfere erfte Eltern erschaffen/warum folle Gottes Mutier gleiches Privilegiumund Gna-

Denftück senn entrogen worden?

Es fragen nicht ohne Urfach die Gottsgelehrte/warum der himmlifthe Brautigam feine Braut jum gwentenmal ichonnenne? Quam pul- Cant. 4. chra es amica mea! qu'am pulchra es! Cant. quar. Und Cant. primo: Cant. I. Ecce tu pulchra es amica mea, ecce tu pulchra es. Honorius antwors 7. 14. tet hierauf: Quja immunis ab originali, & actuali. Hugo Card. şies bet es auf die Gitten: Quam pulchra es interiùs voluntate! quam pulchra es exteriùs compositione morum, sive honesta conversatione! Consirma-Elifo iste Maria pulchra oculis, pulchra labiis, pulchra manibus, pulchra tue, pedibus, tota pulchra membris omnibus, tota pulchra corpore, & anima, fed tu ô homo! bift vielleicht ichon und modelt an Ungeficht/aber unflatig in den Worten ; schon in den Augen / aber leichtfertig mit der Bungen / vielleicht zuchtig in den Fuffen / aber rauberisch mit den San-Den / Damit bu gang ichon werdeft / ftelle ich dir/ als in einem Spiegel/ por/ die unversehrte Schonheit und unbeflectte Reinigkeit Maria / von welcher gesagt S. Joann. Damascenus Orat. de Assumpt. Ipsa Virgo est eriam Virginum amans, ipsa pura est & purarum amans; quocirca si & corporis & animæ castitatem volumus, ipsius gratiam auspicemur, als welche voll der Onaden der S. Gabriel ausgesprochen mit feinem Englischen Gruß: Ave gratia plena, Dominus tecum. Luc. cap. primo, Luc. 1. Go alfo Maria diefe Gnad von der Erbfund befrent gu fenn/ mare ab. 1.28. gangen / wie hatte der Engel in und mit QBarheit fagen konnen / daß fie voller Gnaden? Und wie hatte er sagen fonnen: Dominus tecum? Da Wort mit feiner Gnad nicht allzeit ben ihr gewefen mare / da nems lich fie burch die Erbfund der Satan in feiner Gewalt gehabt hatte ? Mie harte Er fagen fonnen : Benedicta tu in mulieribus, fo fie mit an Conarmabern Weibern der allgemeinen Bermaledenung mare unterworffen ge, tur. wefen ? Welches wol erfennet und befennet der B. Fulgentius mit fol genden / Serm. de laudibus Mariæ: Sic enim, fagt er / eam legitur An-S. Fulgent. gelus salutasse: Ave gratia plena! cum dixit:ave! salutationem illi cælestem exhibuit. Cum dixit : gratia plena, oftendit iram exclusam primæ sententiæ, & plenam benedictionis gratiam restitutam. Lind (21a) 2

55. Anagrammata ex fa lutatione Cabrielis.

Und wann ich diese Geheimnuß volle Wort des von der allerheiliasten Drenfaltigfeit überbrachten Englischen Bruffes / Ave Maria, gratiaplena, Dominus tecum, (aus welchen/ als einem Programmate R. D. Joannes Baptista Agnensis Italus in seiner erlittenen Blindheit 1200. Anagrammata gang pur und rein ju Ehren der allerreinesten und unbeflectten Empfananuß/ so fromm als gelehrt eruirt hat/) in einer ausgezoges nen Ruchstaben 2Bechelung weiter durchsichen wollte / so muste ja derienige nothwendig blinder senn/als der stockblinde Bartimæus, ein Sohn Timmi, Marc. dec. cap. Dem nicht Sonnen flar bas Geheimnuß der unbesteckten Empfängnuß der Mutter JEsu erhellen thate/ da solches mit Ja befräfftigen Himmel und Höll/ Engel und Menschen/ ja die 4. Theil ber Melt. Quid enim, Programma: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum? Damit ich antworte nicht mit Agnensi cæco, sondern aus dem R. P. Joanne Francisco à Luca, Ord. Min. Capuc. Und 3war mit den

Marc. 10. ¥. 46.

> Enteln. Limmel Welt. Afia. America. Europa. Africa. Germania. Zôll. Rom. Maria felbsten. Gabriel.

J. O Dei amata, nunciat aliger, summe pura. 2. Canat empireum, i munda es alta Virago. 3. Munde jam clama, Regina JEsu tota pura-4. Eva munda, genitam puram colit Asia. 5. Jo! pura manâsti lumen, gaudet America. 6. Clamitat Europa, Agna JEsu mirè munda. 7. Austri Regio clama piè: Manat munda Ve. 8. Una Dia est, Evam puram Germania colit. 9. Imò jam pura genita declamat Avernus. 10. Roma, vivat Magna Dei Mater sinè culpa. 11. Clamat, pura ego; Nam Divina IEsu Mater-12. Tu unica pura es, ô Magni Dei Mater alma.

EHC. F. V. 34.

Du allein bift schon und rein. Sollte ich aber zum Befchluf mit Da ria nicht fragen dorffen : Quomodo fiet istud ? Luc. primo. Es wird mir aber mit ber Untwort begegnen der himmlische Bottschaffter: Spibid, v. 35. ritus S. superveniet in te. v. 35. ibid. Der &. Geift wird über dich kommen. Welche Wort der gelehrte Nicolaus de Lyra mas genquer betrachtend, also fraget: Warum ift gesagt worden: Superveniet in te und nicht: veniet in te ? Er wird über dich kommen, und nicht: Er wird in dich kommen ! Und gibt endlich biese scharpffinnige Unts

mort:

wort: Benè dixit: Superveniet in te, quia prius venerat Spiritus S. super Car Angevirginem adhuc in utero Matris existentem, illam ab originali praser-lus dixit s vando. Collte ich sie dann nicht grussen: Ave Maris Stella, Dei Mater Supervealma, ave Virgo singularis.

Also hat sie zum öffern gegrüst jener fromme Jüngling / von dem veniet. Bider. delic. 2. c. 4. der endlich mit indrunstiger Begierd angezündet inständigst angehalten / damit er nur durch ein Augenblick Mariam ses hen möchte. Was er gebetten/hat er erbetten/doch mit dieser Zusag/daß er darnach das Aug verlieren werde / welches diese Glückseeligkeit genossen. Und sollte ich ein 100augiger Argus senn/so will ich gern alle verliehren. Also nun Maria sich stellte/erössnete der Jüngling nur ein Maria pulug/ und hielte das andere verschlossen/voti damnatus, und que lumine captus felicitatem deslebat, quam clauso invidisset oculo, quem tandem & offert, & secunda visione recreatus, hat nicht nur das zwente behalten/sondern auch das erst versohrne wieder erhalten.

O Maria! Mater pulchræ dilectionis, Eccli vig. quar. ich glaube Eccli 24. heilig/daß du seust mulier immaculata, Eccli quadr. gang schon/rein/v.24. und unbesteckt. Novi, quod sis pulchra mulier, dic ergò, obsecro te, Eccli 40. quod Mater nostra sis, ut benè sit nobis propter te. Gen. duod. Gra-Gen. 12.

tiolus vultus tuus B. Virgo nobis appareat in extremis, formolitas faciei tuæ lætificet Spiritum nostrum, ich sete dariu:

in hora mortis, Amen,



(Aa) 3

Festum

# Festum Nativitatis Domini nostri JEsu Christi.

Progr. Timentibus vobisorietur Sol justitiæ. Malach. 4. v. 2. Anagr. Sol nubi obviet, à justis metis retrò ivit.



Hai. 38, v. 8, Viderat Ezechias, punctis bis quinque reversum
Solem, nos totidem vidimus esse Deum.
Ut punctum decimum Sol hic Divinus obiret
Factus Homo Angelicos posthabet ecce choros.
Sol dedit Ezechiæ, ter quinque ut viveret annos;
Sol hic, ut æternum viveret omnis homo.

f 8. Exechiz vitz dies prelongentur,

Wie die Sonn zuruck that gehen zehen Grad, wie hat gesehen Ezechias wol getröst: Also SOtt, als Er gestiegen von dem Himmel in die Wiegen, hat uns Menschen all erlöst.

#### THEMA.

Timentibus vobis orietur Sol justitiæ. Malach. quart, v. fec.

Es folle euch, dieihr meinen Namen forchtet, die Sonn der Gerechtigkeit aufgehen. Malach. 4. v. 2.

> Uf der SErr zu den Achag geredt : Pete tibi fignum à Domino Deo tuo &c. Begehre dir ein Zeichen vom & Bren deit Ifat 7. nem GOtt/ es seve unten im Abgrund der Bollen/ oder v. 11. droben in der Zohe / das bezeuget der Prophet Isaias cap. fept. Dieweilen aber Der Achaz Diefes zu begehren fich geweis

gert : Jeb wills nicht bettehren/ und will den & Errnnicht verfus bid, v. 12. chen/desmegen wird der Serr felbst ein Zeichen geben : Ecce Virgo concipiet, fiebe ein Jungfrau wird empfangen / und einen Sohn des babren/und fein Mame wird Emmanuel genannt werden. Buts ter und Zonig wird Ereffen / damit Er wiffe / das Bofe zu ver, ibid, v. 14, werffen / und das Gute zu erwählen. Ich erhebe heut meine Ge: 15. muths-Mugen in excelfum, fo wol in die Bohe/ als in profundum Inferni. bif in den Abgrund der Bollen/und finde/daß diefes von Gott versvroches ne Zeichen / weder ju grofferer Glory der Engeln im Simmel / weder jur Erlofung der gefallenen Engeln in der Bollen/fondern jur Bulff und Erlos Signum fung des Menschen sere erfullt worden/ qui propter nos homines, & pro- laix in fapter nostram salutem descendit de cœlis.

Daß der Patriard Noë, vino, fomnoque sepultus, vom Bein be, minis, raufcht / vom Schlaff eingenommen / bloß und nackend gelegen feve in feiner Butten/bezeugt das erfte Buch Mofe cap.nono. Da et Wein tranct/ Gen. 9. ward er truncken/und lage in feiner Zutten aufgedeckt, Gleichwie v. 21. nun Cham / ber Batter Chanaan deswegen verflucht worden / weilen er bardurch ein Gefvott getrieben / alfo fennd Sem und Japhetvon Noe ih: rem Batter gefegnet worden / weilen fie einen Mantel genommen / ruct, Peccatum lings hingu gangen/und die Bloffe ihres Batters bedeckt haben. Ich finde denudat, gleichfalls im Paradeif unfern erften Batter nackend und blof. Die Urs fach Des entbloffen Noe ware der Wein/die Urfach des entbloffen Abams ware der Sochmuth / Die schandliche Begierd & Ott gleich zu fenn / wie ihnen die Schlang falfchlich versprochen und jugesprochen : Eritis ficut Dii. Gen. 2. Gen. tertio, Ihr werder fevn/wie die Gotter, Nach dem Erund finde v. c.

Gen. g. V. 10.

611 Nudatum Adam Deus incarnatus

AdPhil, 2. ¥. 7.

ich blog den Doe; nach dem Effen/jo gar vermeffen/ finde ich ebenfalls blog Den Aldam. Ungluckfeelig ware die Bloffe des Leibs an dem Roe/aber viel ungluctfeeliger mare die Bloffe des Adams, da er fich nackend und blok erfennt und befennt: Dieweil ich nackend ware/hab ich mich verbors gen. Gen. tert. Sa mol nackend/als welcher das Rleid der erffen Unschuld unglückseelig verlohren hatte. Jon welcher Glückseeligkeit entbloft er Dimmel und Erden jum Sohn und Spott worden: Deswegen Gift jum Abam gesprochen / Deffen Thorheit gleichsam aushöhnend : Ecce! Adam quali unus ex nobis: Siebe! 20am ilt worden/wie einer aus uns. 3a wolfein GOtt / sondern ein Sohn und Spott. Da also Abam Diejer Spott-Bott in feiner fpottlichen Bioffe ba lage/ erbarmte fich über Deffen Elend der grundgutige GOtt, ergriffe den Mantel der Menschheit, mit welchem Er die Bloffe und den Schand flecken des menschlichen Geschlechts reinveftivit, bedeckt hat. Ja gleichwie Japhet hinterwarts gangen / und den Scham seines Vatters zugedeckt / also ift SOtt gleichsam von seiner Gottheit zu Dem Menschen zurück aangen / wie saat der S. Paulus ad Philip, sec. Et semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, Er bat sich felbst ernies driget / und die Gestalt eines Knechts angenommen/ und ist ans dern Menschen gleich worden/ und im aufferlichen Wesen befuns den worden/wie ein Mensch. Indeme Er der Natur nach ware der Sohn & Ottes / wollte Er senn des Menschen Rnecht / indem doch diese

Malach, 4. V. 2.

Menschheit.

62. La incarnatione fum-Dei. 4. Reg. 20. V. 9.

Cur Sol regreffus & mon progreffus tempore Ezeshiæ.

Sagt nun Malachias: Orietur vobis Sol justitia, cap. quarto: Ench wird aufgeben die Sonn der Gerechtigkeit / fo fan ich fagen / daß fie in ihrem Aufgang weit fene guruckaangen / wie zu Zeiten des francken Ros nige Ezechia/diefem gabe Sott die freve Wahl/zum Zeichen der Berlangerung seines Lebens/ob er wolle/daß der Schatten der Sonnen follte vor mademiffio fich gehen 10. Linien/ oder daß er zehen Grad zuruck gehe/ dann alfo lauten Die 2Bort: Vis, ut ascendat umbra decem lineis, aut ut revertatur totidem gradibus, quarti Reg. vigel. Willt du/ daß der Schatten zeben Lie nien fortgebe/oder daß er zehen Linien zuruck gebe ? 2Bas ermah: let hier Ezechias? Nicht ohne groffen Geheimnuß verlangt er / daß die Conn 10. Linien mochte zuruck geben. Marum das D Czechia? Es mare ja eben fo groffes Wunder gewesen / so die Sonn ware vor fich gangen 10. Grad als da fie guruck gangen; Ift mahr, fagt Ezechias, allein ich bitter Daß sie juruck gehe / damit Die Sonn der Berechtigkeit/ bas ewige Bottlie de Wort / jur Gefundbeit des francken menschlichen Beschlechts von feis

Buruckgang fo weit entfernet von feiner Dochheit, ale Die Gottheit von der

ner Gottheit jurud gehe ju unfer Menfchheit/deffen übernaturliches Sonnen-Liecht am Stammen des Ereuges durch den Schatten des Sodts ein-

fens wird verfinftert werden.

Bolhat alfo diefer fromme Ronig verlangt / und was er fromm ver langt/hat er gluckfeelig erlangt : Non ut ascenderet decem lineis, nicht bak Die Sonn vor fich gebe / dann Gott nicht den geringften Grad in feiner Bollfommenheit hoher fleigen konnte / fondern ut reverteretur decem lineis, fondern bif zu der zehenden Linien zuruck gienge/ bif zu der menschlis den Natur/als welche/nach benen 9. Chorn der Engeln die wurdigfte ift in Der Bolltommenheit. Sat also diefe Gottliche Sonn die 9. Linien und Grad ber Englischen Chor überschritten / und fich in der zehenden Linien geftellt/allwo fie angenommen den Schatten der menschlichen Ratur, Und Daß fie folches gethan aus pur lauter/ ja ewiger Lieb zu dem Menfchen/ wie Dtt felbsten erflaret Jerem. cap. trig. primo. In charitate perpetua di- Jer. 31.

lexi te : will ich mit mehrerem erweisen. Favete. Belfagt der S. Joannes cap. tertio. Sic Deus dilexit mundum, Toan. 2. ut Filium suum unigenitum daret, also bat GOtt die Welt geliebt / v. 16.

daß Er seinen eingebohrnen Sohngabe. Es meldet der B. Augu-Rinus Daß Die Canptier Den & Dtt der Lieb gang nackend und blog/Miner- Deusamevam aber Die Gottin der Weißheit mit vielen Rleidern bedecht entworffen/ ris depiaus und vorgeftellt haben / anguzeigen / daß die Liebende zwar ihre Beigheit nudus. verbergen konnten/aber nicht die Lieb / bann die Lieb ift wie das Buchfen-Pulver / wird es nur vom geringften Feuer-Funcken berührt / fo fcblagts

alsobald in die Riamm aus/und sucht taufenderlen Ausgang.

David ein fluger und verftandiger Ronig verbarge feine Beigheit / ftellte fich an als einen hirrn und Sinnlofen Menfchen, als einen der aus 1. Reg. 20. Thorheit wuthete / damit er nicht vom Achie dem Ronig gu Geth erkennt in Leit zund Lebens Befahr geriethe, primi Reg. vigel. Deswegen er auch als ein Aberwißiger ist fren entlaffen worden. Sat aber auch der ftarcte David feine Lieb wie feine Beigheit verborgen halten konnen ? Dit niche ten. David lage in dem Genfter feines Pallafts / und erfahe die fchone 2. Reg. 11. Rethfabea/schickte alsobald zu ihr/und liese sie zu sich beruffen/offenbahrte Den Brand der Lieb/zu schwach selbige zu verbergen / der doch seine Beiß Amorse ceheit so flug verdeckt gehalten. Diefes hat fich ebenfalls zugetragen ben poteft. Dem allerweisesten/liebreichsten GDtt / Deffen Saupt jene Geraphin mit Ia.6.v. 2. ihren Rlugeln bedeckten/ Ifai. fexto, das Berg aber, als einen Gis der Lieb blog lieffen/anguzeigen/ daß GOtt zwar feine Beigheit konnte verbergen/ aber nicht die Lieb. (236)

Ad Col. 2. ¥. 3.

66.

Magnus

Deiamer

in homi-

V. 16.

Tob. 7.

E. 17-

nen. Toan. 1.

Aff nicht der Sohn & Ottes die Weißheit des Batters? in quo funt omnes thesauri sapientia & scientia Dei. Ad Coloss. secundo. In wels chem alle Schan der Weißbeit und Erkanntnuß/und gwar ablconditi, verbornen/bann die Weißheit laffet fich verbergen/bahero Er feine Beifheit in feiner Rindheit verborgen gehalten, und zwar dergeftalt, daß Er der Welt vor unweiß und unverständig vorkame. Aber die Lieb hat Er auch als ein fleines Rind nicht verbergen tonnen / da Er fich in dem erften Augenblick der Menschwerdung fur uns seinem Batter aufgeopfferte und dargeben / und der Batter uns denselbigen liebreichst geschenckt hate wie fagt ber S. Joannes c. tert. Sic Deus dilexit mundum, ut Filium fuum unigenitum daret. Uber welche Lieb Der fromme Gob fich nicht anugsambat verwunderen fonnen / da er also ausschrent cap. septimo. Quid est homo, quia magnificas eum, aut quid apponis erga eum cor tuum? Wasiftder Mensch/ daß duibngroß achtest : oder/was rum fereft du dein Bergauibin : Warum liebst duihn alfo/daß du die Freud des Simmels verlaffeft, und ihm zu Lieb und zu Gefallen fommeft in Diefes Bahren volle gammerthal ? Quid eft homo? Et quis es tu ? Diefe Lieb/will Tob fagen/fan ich nicht faffen.

Wann GOtt wegen Diefer Lieb gegen und eine Nugbarkeit haben fonnte, wie wir Menichen dann nicht leicht ein Zeichen der Lieb zeigen wer-

Den ohne verhofften Nuken/wie erflaret der Poët :

# Vulgus amicitias utilitate probat.

So ware fich über diefe lieb GOttes nicht alfo hoch zu verwunderen : da aber Gott von uns nichts zukommen kan / und der gante Ruken aus dies fer Lieb uns zuwachst / und so wir alles gethan / gleichwol gestehen muffen Lue, dec. sept. Servi inutiles sumus, (scil. Deo, ) erhellet desto mehr die Lieb GOttes gegen und. Dann gleichwie ber Sonn nichts zuwächst an der Rollfommenheit ihres Liechts / indent sie mit demfelbigen die untere Welt bestrahlet und fruchtbar macht/sondern der gange Rugen der Belt aufommt: alfo hat Witt nichts von uns/daß/und da Er uns liebet/fondern Die gange Nugbarkeit flieffet und zu. Und zwar da wir Reind Gottes : Odio sunt Deo impius, & impietas ejus. Sap. dec. quarto. Hat die Lieb uns mit ihm wieder versohnet / cum inimici essemus, reconciliati sumus permortem Filii. Ad Rom. quinto. Den Er aus Lieb uns geben hat : Sic Deus dilexit mundum, ut Filium fuum daret unigenitum, ben Er uner auch so aar seinen Feinden gegeben hat / obwolen Er ausdrucklich gespros then hat: Ego diligentes mediligo. Prov. oct. cap.

67. Deus nos amat finè aliqua fui utilitate.

Luc. 17. V. 10

Sap. 14. V. Q. Ad Rom. F. V. 10:

Frov. 8. W. 17-

Der

Der D. Cyprianus betrachtet was reiffer bas Wortlein (fic, alfo/) fic Deus dilexit mundum. Und fagt:gleichwie ein liebreiche Mutter ih. Dilexit noss rem saugenden Kind auch die rechte Brust darreicht obwolen das bose hillum. Rind Die lincke Bruft mit Kragen und Schlagen/mit Degen und Reif. fen verunehret/ ja fo gar die Band in den Sagren der Mutter bogbafft permickelt / fondern dem Rind noch schmeichlet, und liebkofet : also hat auch Gott die Welt geliebt / daß / indem Er ihr die lincke Bruft der seitlichen Guter gibt : Omnia subjecisti sub pedibus ejus. Pfal. oct. und fie Pfal. s. alles Diefes jur Unbild des Schonffers migbraucht / Gott fich allein nicht darüber erzurnt / sondern wie ein gutige Mutter dem Rind liebs Fosend die rechte Bruft auch liebreichst dargeben / nemlich seinen vielaes liebten Sohn/eine Bab / Die groffer der himmel nicht hat geben tone nen, Und kan auch ein groffere Lieb im himmel und auf Erden erdacht werden ? Konnten auch durch diese Bruft der Gottlichen Lieb verstanben werden die zwente und britte Verson / Gott der Gobn / und der 5. Geift / Daß / obwolen die undanckbare Welt ben vom himmlischen Batter geschickten eingebohrnen Sohn gecreußiget und gerodtet / Er gleichwol den S. Geist geschickt hat / das ist / was Gott ben feinem Dropheten Isaia persprochen hat cap. sexag. sexto: Ad ubera mea por-Isai. 66. tabimini: Man wird euch anden Bruftentragen/und man wird 1.12. euch auf den Knien liebtosen. Und v. 13. Ich will euch tros ibid. v. 13. sten/wie einen / dem seine Mutter lieblich schmeichlet/ und ihr follet Trost empfinden. Ein liebreiche Mutter / was fie von ihrem unmundigen Rind schmerghafft empfindet/ fan nicht anderst, als es dem Unverstand und Kindheit juschreiben/ &Ott weiß aber gar ju wol/ bag wir aus lauter Bogheit feine Wolthaten mit Gund und Ubelthaten Eringratos vergelten/ und dannoch horet Er nicht auf/ uns Guts zu thun; und das nos diligit. ift / mas der S. Paulus gesprochen hat : Volens notam facere poten- Ad Rom . tiam suam, sustinuir in multa patientia vasairæ, apta ad interitum. Ad v.22. Rom. nono. Da nun Gort den Born erzeigen/ und feine Macht bekannt machen wollte / bat Er seine Gefasse des Zorns mit groffer Gedult übertragen / welche jum Untergang bequem maren. Alls vor Zeiten ber groffe Welt-Monarch Alexander Macedo im

Alls vor Zeiten der große Welt-Monarch Alexander Macedo im Anzug ware die große und schone Stadt Constantinopel seiner Bottmässigkeit zu unterwersten / und sich mit einem gewaltigen Kriegsheer der Stadt zunähertes stellte sich demselbigen entgegen ein Philosophus, und redete ihn also an: Ogroßer/unüberwindlicher Alexander! warum

(36) 2

fome

Pulchritudo rerum allieit.

fommest du/ uns und unsere Stadt mit Reuer und Schwerdt ju Grund ju richten/ die wir weder dir/ weder dem Geringften aus den Deinigen eine Unbild zugefügt haben? Deme Alexander mit Dieser Untwort begegnet: daß die Schonheit und Berrlichkeit der Stadt die einkige Urfach sen / die so groffe Lieb und Begierd in seinem Berten angezundete Diese Stadt ihm unterthänig zu machen; Worauf der Beltweise reponirt : Go dich bann die Lieb hierzu veranlasset / so must du nicht zu Blutgierigen Waffen greiffen / sondern vielmehr bich der fuffen Wort gebrauchen/ beine Frengebigfeit/ wie bu gepflegt/ feben laffen/ und wirft also leicht obsiegen. Das hat gethan Alexander, und hat sich also Die Stadt unterthania gemacht.

WDit zeigte vor Zeiten nichts als Scharvffe und Strenge gegen Die fundhaffte Welt/ welche dardurch nicht nur nicht gebeffert/ sondern verbofert wider Gott zu rebelliren nicht aufhorte / bif endlich derfels bige Die Maffen feiner Gottlichen Gerechtigfeit in lauter fünflingende Liebs-Inftrumenta verandert / welche heut Die Englische Beifter horen laffen / mie bezeugt der S. Lucas c. fec. Facta est multitudo militiz exleftis: Alsbald ware allda bey dem Entel die Mente der himme lischen Zeerschaaren/ die GOtt lobten/ und sprachen: Ehr seve Did v. 14- Gott in der Bobe/und fried den Menschen auf Erden/ die que

ten Willens sevnd.

Die Alten fellten den GOtt der Lieb vor / als einen fleinen Rnaben, und awar nackend und bloß. Bom Kapfer Vespasiano melben die Historici, daß er groffe Gaben aufgesett demjenigen / welcher in dem Mingen den andern auf den Erdboden bringen wurde. Die Rampffer waren schone auserlesene Sungling/ welche gang bloß auf dem Rampffe Plan erscheinen muften / und wurden ihre nackende Leiber mit Del wol überftrichen / damit einer dem andern desto leichter entwischen fonntes fo er vermennte ihn veft ju haben/ und jum Rall ju bringen. 2Bas bifie weilen die Starc nicht vermag auszumurcken / das bringt zuwegen die Argliftigfeit / beren fich bedient hat einer aus denen befagten Rampfe fern/unter mahrendem Ringen ergriffe er eine Sand voll Staub/wirfft denselbigen seinem Gegentheil auf den Leib / fallt ihn an/ und fallet ibn fteahafft.

Schon über die 5000. Jahr hatten mit einander gestritten die Berechtiafeit und Barmherkigfeit/ Die Gottliche und menschliche Lieb/ Die nandi mira- Gottliche und menschliche Natur / gravis, sagt ber S. Bernardus, inter eas videtur orta contentio. 2Bas thut Die Menschheit? Weilen fie au

72. Dei incargema,

Aftus arre

fortior.

schwach!

List, 2. v. 13.

schwach, der Gottlichen Lieb etwas abzugewinnen / nimmt fie ein Hand poll Staub der menschlichen Sterblichkeit, hangt ihn an dem unsterblis chen Gott/wirfft ihn also auf die Erden/von dem himmel in die Rripven mit vollem Gieg. Das ware der Gieg der Gottlichen Lieb gegen ber Bottlichen Gerechtigkeit/ dif mare das Borfpiel jum Streit/welden diefer Bottliche Anab wider die hollische Macht / wider die Gund und Lafter ju fuhren / vom himmel auf diefe Welt fommen ware/ wie fast ber S. Fulgentius : Infans hic sempiternæ Deitatis majestate fer-S. Fulgenvata, servile cinctorium carnis assumens, in hujus sæculi campum pugnaturus intravit. Mutavit habitum Rex Ifraël, & ingressus estbellum. 3. Reg. 22. tert. Reg. vig. fec. Der Ronitt Ifrael verandert feine Kleider / v. 30. und gobe also gum Streit. Wann unser Leben ift ein Streit auf Erden / wie fagt der Job, c. sept. Militia est vita hominis super ter- Job. 7. ram, fo follen wir in Unfebung Diefes Gottlichen Knabens uns aufmun: ". I. teren mannlich zu ftreiten. 2118 Wedeon mit einer geringen Dannschaft! mit 300. Mann ftreiten follte wider ein gewaltiges Kriegsheer der Mas Dianiter / Deren waren auf 135000/ und sich in etwas forchtete / sette ibm &Ott jum Gubrer Phara einen Knaben : Sin autem folus ire re- Jud ? formidas, fagte & Ott / descendat tecum Phara puer. Jud. cap. sept. v. 10. forchtest du dich aber allein zu geben/solasse Phara deinen Knag ben mit dir hinab geben. Woruber Leo Castrius also schreibt: Ju- 73. bet Dominus Gedeonem, si timet descendere in castra Madianitarum Gedeonin folus ut descendat cum Phara puero suo. Quis est hic puer, qui repel- Puero vinlere potest formidinem tot millium Madianitarum : Timet Gedeon, & cit. Dominus pracepit ei, ut ad pellendum tantum timorem focium itineris adhibeat fibi puerum fuum Pharam, valentissimum hunc puerum esse oportebat, cujus prasidio adversus tot hominum millia tutus sit Gedeon. Quis ergò hic puer est? Suspicor ego, puerum hunc esse, qui datus est nobis. 21 soifte: Parvulus qui natus est nobis. Isai. c. nono. Isai. 9.

Es meldet unter andern Paulanias 1. 6. als die Arcadier biffauden v.6. Granken der Eleorum kommen / und alles mit Reuer und Schwerdt verheeret / und gleiches denen Eleis droheten / ergriffen sie gleichfalls die Maffen; und ale fie im wurcklichen Auszug waren/ gegen die Arcadier au streiten / kame ihnen entgegen eine Beibs- Berfon / Die ein unmundis ges Knablein in ihren Armen truge / redete fie an / daß ihr im Fraum In abjecto sepe angezeigt worden/ daß sie durch dieses Kind/als ihren Führer/ fieg- Infante hoftis fuhafft triumphiren wurden; Hoc infante duce hostium agmina proteren- gatur. da. Die Elei laffen fich Dieses gesagt fenn und im Gingang des Streits

(25.b) 3

ftellen fie den Arcadiern den Angben fur das Angeficht / wodurch fie ers schrocken / angefangen ju jagen/ wodurch die Elei aufe neu angefrischt/ den

Feind fo fieghaft übermunden/als hershafft angefallen.

Jud. 7. v. Jo.

75. Tefulus na tus nobis. cum defcendat in arenam.

Bann du dich / wie Gedeon forchteit allein wider die hollische Das Dianiter gu ffreiten; Descendat tecum Phara Puer: Dehme mit Dir Phara Den Knaben / das Kind / das uns heut gebohren. Shut der höllische Phargo dir nachsegen / descendat tecum Phara puer. Bestreitet Dich Die Weltssucht Dich zu befriegen das Rieisch: Descendat &c. Debme Dir zum Führer das JEsu-Rindlein / Damit du nicht verführet werdeft. Will dich anlocken anderer schone Leibs Gestalt zur ungebuhrlichen Liebe ftelle dir vor die unerschaffene Schonheit dieses Bottlichen Kinds. Will Die Welt auf dich loß drucken / und auf dich schieffen mit guldenen und filbernen Pfeilen / und dich zum Beig anreigen / zeige ihr Diefen allers reichsten Gottlichen Phara in der grmen Krippen. 2Bill fie dich brens nen mit den Pfeilen der Geilheit oder verwunden mit den Pfeilen der Soffart, zeige ihr diesen allerdemuthigsten / allerkeuscheften Phara, und Du wirst sieghafft senn über beine Reind / gegen die Gund und Laster / gegen alle Begierlichfeiten: Que militant adversus animam, primi Pet. fec.

1. Pet, 2. V. 11.

Gen. 42. V. 12. 76. Non peecemus in lefulum natum,

Alber wie forchte ich/ daß viele nicht mit diesem/ sondern wider dies sen himmlischen Phara, wider diesen Gottlichen Knaben die Waffen der Sunden ergreiffen / und suchen ihn mit dem feindseeligen Berode auch noch als ein fleines Rind in der Wiegen zu erwurgen / denen ich webemuthig zuruffe Gen. quadr. fec. Nolite peccare in puerum, frater enim. & caro nostra est. Dieser Anab hat und ig nicht das mindeste Bok / sondern alles Guts gethan; Er hat uns geben das Seinige, ja fich felbesten; Er hat geben alles was Er gehabt: Nolite peccare in puerum, so viel ihr liebet eure Seel und Seeligkeit / fo viel liebet Diesen Rnaben/ bann Er Gesus / das ist Salvator. Nolite &c. Dann Dieses Kinds Armuth ift unfer Uberfluß, Deffen Armseeligkeit ift unfer Bluckseeligkeit, dessen Sunger ift unsere Ersättigung/ dessen Lend ist unser Freud/ Dessen Muh unfer Ruhe/ Deffen Todt ift unfer Leben. Nolite, mas fur Sahe ren Er wird haben in den Augen / Schweiß in dem Leib / Wlut in Den Albern / Das wird Er mit Beinen / Arbeiten / Leiden und Streiten fo frengebig/als liebreich für uns vergieffen/ und dargeben. Nolite, nolite. suchet ihn doch nicht mit dem torannischen Berode / als noch ein Kind graufam um das Leben gu bringen. Und das fuchen diejenige Unchriften / welche mit unversehnlichem Saf dem Nachsten nach Gut und Blut / nach Leib

Leib und Leben trachten/ von welchen fagt der S. Bernardus : At quis finis facularis hujus non dico milit a, fed malitia, si occisor lethaliter peccat. & occifus aternaliter pereat ? Berube feine fo unmenschliche Bogheit aes gen Diefen unschuldigen Rnaben/o Rach-fuchender Chrift!fondernbetrachte/wie liebreich und fanfftmuthig diefes Rind fene. Alle Alexander Magnus langen Rrieg wider den Darium geführt hatte / und ihn endlich in einer Schlacht gefangen befommen/ truge fich zu/daß Alexander das Sohnlein Des gefangenen Darii auf den Armen hatte/ und mit demfelbigen liebkofte/ worauf das unschuldige Rind mit liebreichsten Bebarden dem Alexandro um den Sals gefallen, und lieblichft gefuft, worauf der Ronig mit betrahm ten Augen in diese Wort ausgebrochen / und gesprochen zu dem Hephæstioni: Ouam vellem, Darius aliquid ex ista indole suxisset! O hatte Darius Jesulus 12nur einen Blutstropffen von diefem Rind! wie bald wollte ich ihm verzeis tus fuaviter hen/und alles nachlaffen/ die wir bifhero fo lange/ fo blutige Rrieg mit ein nos ampleander geführt haben. Gehe mein Chrift! Das liebreichfte Chriftfindlein xatur. frectet que feine unschuldige Sandlein/ dich zu umbalfen / D wann du nur etwas von der Lieb Diefes allerkeuscheften / demuth-und fanfftmuthiaften Rindlein schopffen thateft/wurde es dir die verlohrne Bnad hauffig wieder geben/und bich mit dem gefangenen Dario mit der ewigen Frenheit begnas ben.

Satnunder Gohn Gottes den Schoof feines himmlischen Pats ters verlaffen, und hat aus pur lauterer Lieb wollen Mensch werden, 10 er, Amplexefenne diese unbegreiffliche Wolund Liebsthat/und fasse wolzu Hergen die eundem. Grmahnung/die mir und dir gibt der S. Bernardus : Filium, qui tibi natus s. Bernard. eft, spe magna venerare, suscipe fide, amplexare charitate. Redemptor nofter, fagt ber S. Chryfologus, fic nasci voluit, qui voluit amari. 21168. Chryfol. fic qui venit, ut corda nostra inflammaret, cor carneum, quod fænum est. exureret, in Stramine, apto cordibus inflammandis pabulo, collocari voluit. Puerum, faat Guerricus, se maluit exhibere, magisque amabilis. quam terribilis apparere. Aft alles diefes biffhero Gefagte nicht gnug/dich mit Begen-Lieb anzu-

gunden / fo folle dich und bein Giffaltes Berg billig anflammen das Reuer Der Bollen. Steige hinunter in Diefen Feuer und Schwefel Dfuhl / Da wirft bu feben mehr ale ben dritten Theil der gefallenen Engeln / ja den Lus cifer felbiten / über beffen Schonheit fich Sonn und Mond verwundert : Grage ibn: Quomodo cecidifti Lucifer, qui mane oriebaris? 20 as wird er Mai. 141 antworten? Non habui lublevantem me: Sch bin einmal gefallen/und hab V-12. niemand/der mir aufhelffe, 6000, Jahr fige und schwige ich schon in diefen Teuers

Reuerteich / und Gott Sol justitia hat noch feinen Gnabenftrablen auf Neo-natum mich geworffen/ und wird in alle Ewigkeit keinen auf mich werffen; mich ein fo edles Rleinodi laffet & Ott liegen / und ben Menschen / einen vermerfflie chen Erdichrollen hebt Er auf. Obstupesce, fagt hier der Englische Lehrery anima Dei tui dignationem ergate. Stude, amicus esse illi, à quo amaris.

S. Thomas Aquin,

fervus effe illius, cui obligaris. Da alfo Gott Die Engel in bem ewigen Berderben liegen laffen/und

Pfal. 102. V. 5.

fich des Menschen angenommen / was ware dieses anderst / als daß Die Sonn 9. Linien vorben gangen / und auf die zehende Linien / will fagen auf Den armen Menschen ihren Gnaden Schatten geworffen ? Der fromme Exechias verlangte / bag der Sonnen Schatten mochte zuruck weichen / und hat es auch erlangt mit Berlangerung feines Lebens auf funffichen Jahr; du verlangft gleichfalls/daß die Conn ben dir mochte juruct fehren/ ja ut renovetur, velut aquila, juventus tua. Pfal. centes. fec. 2Barung aber ? Nicht/ Damit du bich mit dem Ezechia zu deinem & Ott febreff/und Dich befehreft, fondern damit du desto beffer fonnst der Welt genieffen, und ben Luft der Gunden buffen. O mein Chrift! Nemini dedit spatium peccandi. Eccli dec. quinto. Gott bat niemand ffatt geben zu fundigen.

Eccli 15. V. 20.

Toan, I.

V. 14. 80. Verbum caro, in ana-Eube.

Verbum caro factum eit, das Wort ift Rleisch worden/damit du dem Beift / und nicht dem Rleisch nachlebest. Bas fagen diese 2. 2Bortlein in einer Buchstaben Wechslung: Verbum caro? Anagr. Curamo? rube. Bott hat dich geliebt/und liebet dich : Rube, werde schamroth/ und schame grammate: Dich/ fo du ihn nicht wieder liebest. Out hat in dir nichts Gutes / nichts Cur amo? Liebmurdiges gefehen / ba Er dich geliebt / und noch liebet. Du fiebeff in GOtt alles Gutes: Rube, schame Dich / so du dieses unendliche Gut nicht liebest/und bein ganges Derg nicht schenckest/ Der sich gang und gar sich aus Lieb dir geben hat. Den Schluß macht der S. Paulus mit Diefen 2Bors

E. Cor. 16. V. 22.

ten prima Cor. dec. sexto : Si quis non amat Dominum [Esum. Anathema sit Maran Atha. Und ich beschlieffe es

mit dem Umen.





# Anmerckungs - Register

# über den Andern Theil.

Allwonur zu observiren der Monat, und dessen Marginal - Bahl.

# A.

Die Bloke des Adams bedeckt von Christo. Decemb. 61.
Alexander M. durch die Wunden noch grösser. Ochob. 22.
liebet starck seinen Freund Ephestionem. Dec. 29.
osst im Krieg verwundet. Dec. 26.
woher groß. Dec. 18.
Ullmosen ein gutes Werck. Septem. 2.

das begehrt von uns Christus. Sept. 3.
befreyt von Sünd und Soll. Sept. 4.
löschet aus das höllische Zeuer. Sept. 5.
muß geschehen mit reinem Zertzen. Sept. 6.
der Alten Glory Kinds / Rinder. Jul. 72.

Altars Bacrament ein sonderbares Geheimnuß, Jul. 2.
warum: Jul. 8, 11.
ist eine Sonn. Jul. 3. Novemb. 5.
erfordert sonderlich den Glauben. Jul. 4.
da muß unser Verstand sich gefangen geben, Jul. 6.
der Glaub ist da gnug. Jul. 7.
ist das größe Geheimnuß, Jul. 12.
allbier thut alles die Allmacht GOttes. Jul. 13.

der Glaub allhier lebret / und führet allein, Jul. 15.

(Cc)

Altars:

## Unmerckungs : Register

Altars / Sacrament ist voller Wunder. Jul. 16, 17, 18. Se.
ist das Leben der Guten/den Bosen der Todt. Jul. 26.
ist wie die Arch des Bunds / und des Blut Abels. Jul. 28.
ist eine Ros. Jul. 27.
dessen Würckungen. Nov. 6.
hat viele getröstet. Nov. 8.
wir gehen also darvon/als wie darzu. Nov. 7.
zwey Anagrammata in Verba consecrationis. Jul. 1.

die Zeil. Anna ein Altar Maria. Jul. 35.

veren Lobsprüch, Jul. 63, 64.
gelobt wegen Maria. Jul, 65, 66. Sc.
ihr seynd wir verbunden, Jul. 70.
mit einem Acker verglichen. Jul. 79.
ist fromm 311 verehren. Jul. 80, 81.
bilft geschwind. Jul. 82, 83.

Augustini Bekanntnuß. Jul. 35.

# B.

BEcher gefunden in dem Sack Benjamins / warum? 08.29. S. Bernardus Nardus. August. 15.

ein anderer Joseph. Aug. 16.
von Jugend auf der Tugend beflissen. Aug. 17.
ein Obsieger der lockenden Sirenen. Aug. 18.
ein Biene. Aug. 19.
bekehrt sehr viele. Aug. 25.
macht Frieden. Aug. 26.
thut Wunder. Aug. 27.
ist sehr gedultig. Aug. 29.
ein Liebhaber dess Gecreunigten. Aug. 30.

und deß Mamens JESU. Aug. 31. wird von einem Crucific umbalfet. Aug. 32. verehret inniglich Mariam. Aug. 33. grüsset Mariam mit einem Gegen & Gruß. Aug. 34. predigt nachtrücklich. Aug. 35. weiß bekleydt/ warumb? Aug. 36. dessen Leibs & Gestalt, Aug. 73.

## über das zwente Theil.

S. Bernardus ist 3ahlreich in den Seinigen. Aug. 38.
Das Bienlein niemahlen müßig. Aug. 23.
bruthet wunderbarlich. Aug. 22.
liebt das Reine / hasset das Unreine. Aug. 21.
ist klein / doch nunlich. Aug. 20.
Blumen unterschiedlich. Aug. 10.

# C.

Reug & Straß die sicherste. Och. 2.
Creug macht den Bosen boser / besser aber den Guten. Och. 3.
Ourch das Creug seynd die Zeilige geprüsste worden. Och. 4.
Christus bittet für seine Creugiger. Aug. 3.
Dessen seind sterben unglückseelig. Och. 21.
Das Christ Kindlein solle mit uns streiten. Dec. 75.
umhälset uns. Dec. 77.
Das sollen wir nicht beleydigen. Dec. 76.
sondern auch liebreich empfangen. Dec. 78.
und von Zergen lieben. Dec. 79.

# Wight an D. O. E.

Estern Sorg wegen der Rinder. Nov. 36. 311 deren Lieb treibt uns an die Matur selbsten. Nov. 42. den Derstorbenen sollen die Rinder beyspringen. Nov. 44. sevnd zu ehren. Jul. 74. Englische Chor neun. Sept. 7. jeder Engels : Chor bat fein besonderes 2mt. Sept. 8. jeder Mensch bat seinen besondern Engel, Sept. 9, 10, 11. der Engel Schug ist sehr nüglich. Sept. 13. beschügen uns. Sept. 14, 15, 29, 30, 31, 32. deren Gutthat in Ifrael. Sept. 16. im jungern Tobia. Sept. 17. gegen der Judith. Sept. 18. troften die Betrübten. Sept. 19. in der Agar erwiesen. Sept. 20. ermabnen uns jum Guten, Sept. 21. fevnd gute Rath. Sept. 22. (Cc) 2

Der Eno

# Unmerdungs : Register

die Engel/ Leib: Aryten, Sept. 23.

311 sehen in Tobia. Sept. 25.
bitten für uns und mit uns. Sept. 26, 28,
erwiesen in Tobia. Sept. 27.
verlassen den Sünder nicht. Sept. 33.
ermahnen zur Buß. Sept. 34.
denen seynd wir Danck schuldig. Sept. 35.
Ehr/ und Gehorsam. Sept. 36.
deren Rlarheit unterschiedlich. Sept. 66.
Ezechias erhalt Verlängerung deß Lebens. Dec. 58.

F.

MEgfeuer wird erwiesen. Nov. 28, 29, 30. mo es feve. Nov. 32. ift im Mittelpunct der Erden, Nov. 33. Dessen Dein unaussprechlich. Nov. 37. und entseglich. Nov. 38. gar bitter. Nov. 47. aus welchem das Rind die Mutter erloft. Nov. 42. ist ein Lingang zum Simmel. Nov. 46. aus dem vom Datter eine Supplic an den Sohn. Nov. 54. Seind lieben ein groffes Werck, Aug. 2. das haben gethan Paulus, Stephanus &c. Aug. 4. Rifch im Gundfluß erhalten. woher : Sept. 60. viele Francisci werden gefunden. Dec. 10. sonderlich in der Societat JESU. Dec. 14. Franciscus Seraphicus ein Bild def Gecreunigten. Oft, 9. ein Exempel und Exemplar der Volltommenbeit, Off. 11.

ein Erempel und Eremplar der Vollkommenheit. O ein anderer Moyfes. Och. 12. ein anderer Elias. Och. 13. dessen Tamen außgelegt. Och. 14. ist in vielen Christo gleich. Och. 15, 18, 19, 20. mit Wunden geziehrt. Och. 16. von Christo unterschieden durch den Zabit. Och. 17. wird von der Zöllen bestritten. Och. 22. die Franciscus zum Streit aufsfordert. Och. 24. wälget sich bloß in den Dörnern. Och. 25.

#### über das zwente Theil.

Franciscus Seraphicus ist roth und weiß. Od. 26.
in allen Gliedern heilig. Od. 27.
würcker Wunder. Od. 28.
empfangt die Wunden aus lauter Lieb. Od. 30.

### (Sj.

Gebett eröffnet / was verschlossen, Nov. 49.

der Gerechte ist ein Spiegel, Jul. 56.

den Geheimnussen GOttes sollen wir nicht nachgrüblen. Jul. 5.

in GOttes Anschauung besteht die Seeligkeit. Nov. 15, 16.

Gott hochst verdemürhigt in der Wienschwerdung, Dec. 62.

Gott der Lieb nackend vorgestellt. Dec. 64.

Grosse Gottes gegen den Menschen. Dec. 66.

ohne einige Widergeltung, Dec. 67.

ist gleich der mütterlichen Lieb. Dec. 68.

auch gegen die Undanckbare. Dec. 69.

gebraucht sich einer wunderbahrlichen List in der Menschwerdung. Dec. 72.

zeitliche Guter ein zerbrechliches Glas. Jul. 46.

### S.

Ein jeder Zeiliger hat was besonders. Jul. 38.
und leuchter vor einem besondern Stand. Jul. 39.
Zeilige seynd zu verehren. Nov. 10, 11.
den Blumen verglichen. Aug. 9.
bitten sür uns. Nov. 12, 13, 14.
Zimmelreich verglichen. Jul. 77, 78.
Helena wie von Zeuxe entworffen. Oct. 10.

### 3.

Isaias erhalt ein Zeichen dem Menschen zum Guten. Dec. 79. Jugend ein Spiegel, Jul. 42.

#### Unmerdungs : Register

R.

Rarcker unmenschlich. Nov. 50.
in Gesellschafft eines Kinds wird Gedeon sieghafft. Dec. 73.
und anderstwo der Zeind geschlagen. Dec. 74.
Kinder Ungehorsam zu versluchen. Jul. 75, 76.
seynd heuriges Tags ungehorsam. Jul. 73.
Rirch zweysach. Nov. 9.
ist ein Garren. Aug. 8.
Klarheit der Sonnen anderst/ als der Stern, Sept. 65.

L.

Liner muß vom andern lernen. Dec. 3.
menschliches Leben ein Krieg. Dec. 27.
Leyden ist glückseelig. Och. 6.
Dieses soll keiner abschlagen. Och. 7.
Lieb lässet sich nicht verbergen, Dec. 65.
Lilg beschrieben. Aug. 12.
Deren Lob. Aug. 11.
übertrifft alle andere Blumen. Aug. 13.

M.

Maria ein Lilg. Aug. 14.

geboren die Freud deß Zimmels und der Erden, Sept. 37, 40.

ist ein Buch. Sept. 39.

welches groß und klein. Sept. 41.

deren Namen herrlich. Sept. 42.

benamset vom Meer. Sept. 42.

unterschiedlich ausgelegt. Sept. 45, 46, 47.

ist unter allen die Volkommenste. Sept. 48.

wird von ihren Feinden gepriesen. Sept. 49.

ist das volkommenste Werck. Sept. 51.

wehe dero Lästeren. Sept. 50.

wet Mariam hasset/tan Iksum nicht lieben. Sept. 52.

deren Geburt allen Geschlechtern erfreulich, Sept. 53.

und den 4 Theisen der Welt. Sept. 54.

#### über das zwente Theil.

Ave Maria durch Buchffaben , Wechfel. Sept. 55. 89c. Maria warum im Englischen Gruß außgelaffen, Sept. 56.

dero Mamen unaussprechlich. Sept. 57. dem Mamen JEBU zuzusegen. Sept. 58.

ist troffreich. Sept. 63. ein Sürsprecherin der Gunder, Sept, 61, 62. ift eine Sonn niemablen verfinstert. Dec. 35.

groffer / als Sie / bat GOtt nicht erschaffen konnen. Dec. 38.

ift das Meue auf Erden, Dec. 36. ein neues Geschirr. Dec. 39.

perfundigt die Zerrlichkeit GOttes, Dec. 41. in ihr ist alles gut. Dec. 42,

ist schöner als Judith. Dec. 43. inwendig schoner. Dec. 44.

auswendig gang schon. Dec. 45. wird gelobt aus ihrem Gang, Dec. 46, 47. zertritt der Schlangen das Zaupt. Dec. 48. ist schon wie der Mond. Dec. 49. von der Erbfund befreyt / wann? Dec. 50.

und wie! Dec. 51, 52, 53, 54. wird erwiesen aus dem Ave Maria. Dec. 55. deren Schönheit ziehet an sich. Dec. 57. warum zu ihr gesagt : superveniet? Dec. 56.

der Mensch ist gar zu empfindlich. Nov. 39.

und gar zu delicat. Nov. 51. das Werck lobt den Meister. Jul. 62.

der 3. Michael führet in Zimmel. Sept. 64. ift groffer als andere Engel. Sept. 67. ein groffer Zimmels , gurft. Sept. 68, 69. dessen Lobspruch. Sept. 70, 71. und Gutthaten, Sept. 72, 73, 74. ist sehr starck / und machtig. Sept. 75, 76, 77. der Synagog vorgesegt. Sept. 78. streit für die Gute/ bestreit die Bofe. Sept. 79. bat den Satan angebunden. Sept. 80.

pertreibt alle geind. Sept. 81. wird im legten Gericht vorangeben. Sept. 83.

Moyfes im Wasser erhalten. woher: Sept. 59.

#### Unmerdungs Register

N.

Namen und That sollen überein stimmen. Sept. 43. Flard geprest / gibt ftårckeren Geruch. Aug. 28.

D.

DElzweig Zeichen des Friedens. Aug. 1.
3 Ort zur Bestraffung des Sünders. Nov. 31.

N.

Det Zeil. Paulus ist allen alles. Jul. 41. Philippus gelobt aus Alexandro M. dem Sohn. Dec. 33. Prælat, wie ein Jmmen & König. Aug. 24. Reicher Prasser warum verdammt. Nov. 35.

Q. N.

Nachgier ein boses Zaupt & Rüssen. Aug. 5.

Reich GOttes ist keine Speiß. Nov. 17.

wird mit Gewalt erobert. Nov. 18.

von den Zeiligen erhalten. wodurch : Nov. 19.

311 welchem unterschiedliche Stafflen. Nov. 20, 22, 23. Gc.

wie es 311 erlangen. Nov. 27.

Reichthumen mit dem Epheu verglichen. Nov. 21.



Det Zeil. Sacrament öffterer Gebrauch nüglich. Nov. 1.

den die Zöll mißrather. Nov. 2.

und auff alle Weis verhindert. Nov. 3.

was der wahre Schmerg und Reu. Jul. 30.

muß beständig seyn. Jul. 31.

Schönheit ziehet an sich. Dec. 70.

viele von GOrt gesegnet. Jul. 71.

Seel deß Menschen hoch zu schäpen. Sept. 12.

Seelen

über das zwente Theil.

Seelen im Fegfeuer bitten um Zulff. Nov. 41.

diesen solle man geschwind helssen. Nov. 45.

und auff was vor Weis. Nov. 48.

für sie sollen wir beten. Nov. 52.

ein jeder für die ihm am nechsten. Nov. 53.

Waffen eines Christlichen Soldatens. Dec. 11. Sonn warum zuruck/ und nicht vor sich gangen, Dec. 63.

Speiß ernahret / und todtet. Jul. 9.

Speiß lebendig / anderst / dann die todte. Jul. 14. Sonn verkundigt GOttes Zerelichkeit. Dec. 40.

Spiegel zeigt alles an. Jul. 36.
betringt nicht. Jul. 37.

lehret / und ermahnet. Jul. 53. nimmt in sich die Zigur der Sonnen. Jul. 54.

T.

Elback ein heilsames Kraur. Sept. i. der Toden alsbald vergessen/ ist höchst strafffältig. Nov. 34. Tugend wird probirt durch Widerwärtigkeit. Oft 8.

### V.

VErbum caro factum in anagrammate. Dec. 80.
Unsere gehler suchen wir zu verdecken. Sept. 82.
denen/die nicht verzeyhen/wird GOtt nicht verzeyhen. Aug. 6.
S. Udalricus ein Tugend & Spiegel. Jul. 40.

von Kindheit ausst der Tugend ergeben, Jul. 43.
ein Spiegel deß Gehorsams. Jul. 44.
vom Bischoss Adalbarone hoch geschätt, Jul. 45.
wird ungern Bischoss. Jul. 47.
ist ein Brenn Spiegel. Jul. 48.
ist allen alles. Jul. 49.
ein Spiegel der Andacht, Jul. 50.
macht Frieden. Jul. 51.
verjagt die Zunnen. Jul. 52.

S. Udal-

Unmerckungs, Register über das zwente Theil.

S. Udalricus hat die Gleichnus Christi. Jul. 55.

ist Seelen begierig, Jul. 57. ein allgemeiner Spiegel. Jul. 58. ein Einschluß aller Tugenden, Jul. 59. fürhr Gelin. Jul. 60.

steisfer Vorsan zur Buß nordwendig, Jul. 32.
ist bey uns untraffrig. Jul. 33.

Vorzug hat eines in jedem Geschlecht. Sept. 38-

W.

WIr wollen/ und wollen auch nicht. Jul. 34.
Wort Gottes gern angehört/ ein Zeichen der Prædestination. Dec. 8, 1 Ge.
ist trässtig zur Betehrung. Dec. 7.
ein Argney. Dec. 6.
ein Saamen/ ein Liecht ic. Dec. 4, 5.
wird erwiesen ex SS. PP. Dec. 2.

X.

Wunder / und Wunden machen groß 2 Franciscos. Dec. 32.

Franciscus Xaverius bevder Welt Atlas. Dec. 9. ift ein Reuer. Dec. 12. eine Wolck. Dec. 13. ein anderer Alexander. Dec. 15. dessen Mamens Hußlegung. Dec. 16. ist grosser / als Alexander M. Dec. 17. mober groß. Dec. 19. Obsieger seiner selbsten. Dec. 20. großer Eyfferer. Dec. 21. febr durftig nach den menschlichen Seelen. Dec. 22. alucklich in der Bekehrung. Dec. 23. ein Apostolischer Zirt. Dec. 24. begehrt nur Seelen. Dec. 25. ist ein Gedult & Spiegel. Dec. 28. Dessen Widerwartigkeit zeigt an ein Crucifir. Dec. 20. wroß mit Wunderwercken. Dec. 3f. dessen rechter Arm noch heur unverwesen. Dec. 34.

Den Gott hier züchtiget/dem wird verschont in der andern Welt, Od, 1,5.

VIrtVosIVs Pantheon, Deo, & SanCtls ereCtVM.

Id eft:

# SERMONES PANEGYRICI

Præcipuis Sacrorum Ordinum Fundatoribus, Patriarchis, aliisque Terrarum Patronis, ad normam, & formam Pfalmo graphi Pfal. 148. v. I.

Lav Date Ips VM in EXCeLsis.

Insertis nonnullis sestis de B. M. V. de circumcissone Domini &c. & duodecim signis Prædestinationis, quorum singula singulis mensibus præsiguntur cum Symbolis chrono-graphicis, & siguris.



06=



redigen

Detten fürnehmsten Seil. Ordens Stifftern, Patriarchen, und andern heiligen Lands - Patronen; dann auch auff etwelchen MariæFesträgen und von denen 12. Zeichen der Göttlichen Gnaden Wahls
deren jedes jedem Monat vorgesetzt wird.

Pars III.

Opera, & Industria
F. Christiani Brez, Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum, Provincia Thuringia S. Elisabetha Concionatoris Emeriti, & Ordinari.

Ad B. Mariam Virginem Wezlaria.

Rurnberg / In Berlegung Paul Lochners / Buchhandlers, A. 1723.



n and the new trees the

med to the state of the state o



# CATALOGUS

Sermonum, eorumque thematum in hac parte 3 contentorum.

Appendix Zodiaci Christiani.

Progr. Prædestinatio Dei justa. Anagr. Si id, perditio tua sanè à te.

Symbolum.

Verè non enarrabiLis saLVanDorVM paVCitas.

Thema.

Maledictio vorabit terram, & relinquentur homines pauci. Ilaiæ 24. v. 6. Der Stuch wird das Land fressen/und werden wenig Menschen übersbleiben.

Festum S. Caroli Borromæi.

Progr. Carolus Borromæus.
Anagr. Sol sum, ab arem eroso.

Symbolum.

AVgVRVs seMper, præCLarVs in IriDe soL est.

)( 2

Progr.

#### -- 643 )o( 648--

Progr. Carolus.

Anagr. Sol arcu.

Progr. Carolus Sextus Imperator.

Anagr. Ut sol ex arcu Maris persto.

Progr. CaroLVs SeXtVs foLâ Del gratla IMperator.

Anagr. SoLâ Del gratlâ Vt Sol eX arCV Marls persto.

Thema.

Quasi Sol refulgens, sic ille effulsit in domo Dei, quasi arcus refulgens inter nebulas glorix.

Wie die Sonn in ihrem Glang/ also leuchtet er im Tempel GOttes/ und wie der Regenbogen glanget zwischen den herrlichen Wols cken. Eccl. 50. v.7, 8.

## Festum M. P. Augustini.

Progr. Augustinus.

### Symbolum.

### ACCViator sVI DeVotisiMVs.

Thema.

Ubi abundavit delictum, superabundavit & gratia. ad Rom. 5. v. 20. Wo aber die Sund überhand genommen hat/ da hat die Gnad noch vielmehr überhand genommen.

## Festum S. P. Dominici.

Progr. Sanctus Pater Dominicus.

Anagr. 1. Perdoctus canis an sumit?

2. Canis perna doctus sumit.

Symbolum.

AVgVftVs Canis DoMinicVs.

Thema.

#### 

Thema.

Quid enim sum servus tuus canis, ut faciam rem istam magnam? 4. Reg. 8.

Was bin ich dein Knecht ein Zund / daß ich diß groffe Ding thun solle:

Festum S. Ignatii Fundatoris Soc. JEsu.

Progr. Ignatius.

Anagr. 1. Tua ignis.

2. Signavit.

### Symbolum.

#### SpeCVLVM arDens, fensibilLiterqVe Vrens,

Thema.

Quasi ignis effulgens, & thus ardens in igne. Eccli 50. v. 9. Wie ein scheinend Leuer/ und wie Weyrauch/ der im Leuer angezüns der wird.

### Festum Dedicationis Portiunculæ.

Progr. Portiuncula.

Anagr. In culpa utor.

### Symbolum.

### Spongla, qVâ DeLetVr, qVoD fLebILiter DoLetVr.

Thema.

In illa die erit fons patens domui David, & habitantibus Jerusalem in ablutionem peccatoris, & menstruatæ.

An demselbigen Tag wird das Zaus Davids/und die zu Jerusalem wohe nen/einen offnen Brunnen haben zur Abwaschung des Suns ders/und der Mondsichtigen, Zach. 13. v. 1.

Festum S. M. Magdalenæ.

)( 3

Progr.

-- 663 )o( 868--

Progr. Maria Magdalena.

Anagr. Grandia mala mea.

Symbolum.

IrIs arCVata fæCVnDIor aqVarVM parens.

Thema.

Lacrymis explit rigare pedes ejus. Luc. 7. v. 38. Sie fienge an mit Thranen feine Suß 3u negen.

Festum Dedicationis.

Progr. Sede. Anagr. Edes.

Symbolum.

Hospitlo eXCeptVs à ZaChæo DoMInVs.

Thema.

Excepit illum gaudens. Luc. 19. v. 6. Er empfieng ihnmit Greuden.

Festum Sacratissimi Rosarii.

Progr. Rofarium Marianum. Anagr. Rofâ Maria munimur.

Symbolum.

FortiVs SoDaLitatis propVgnaCVLVM.

Fortitudo, & decor indumentum ejus. Prov. 31. v. 26. Starcke und Zierde ist ihr Rleid.

% )0( 器

ZoDlaCl

\*\*\*\*

### ZoDIaCI Christiani DistinappenDIX.

Progr. Prædestinatio Dei justa.

Anagr. Si id, perditio tua sane â te.



Electos paucos Sacra cum Scriptura vocatis

E multis (numero vix remanente) notet,
Ut meritis tribuenda tuis tua vita, falúsque,
Sic mors demeritis, perditióque tuis.
Si benè vixisti, paucos numeraberis inter,
Ne malè devivas, vivere disce benè.

Multi vocati, paud elecki, Daß die Jahl der Auserwählten gar klein sen, die Schrifft thut melden, So du nicht aus diesen bist, Deinem Willen es zuschreibe, daß du senst, beständig bleibe in der Tugend, frommer Christ.

#### THEMA.

Maledicio vorabit terram, & relinquentur homines pauci. Isai. vig. quarto.

Der Fluch wird das Land fressen, und werden wenig Menschen überbleiben. Haiæ 24. v. 6.

Matth. 20. v. 22.

Hai. 24. V. 13:

Electi pauci.

S. Bernardus. Ser. 2. de oct. Pasch. Als GOtt sagt ben dem H. Evangelisten Matthwo cap, viges. Multi vocati, pauci verò electi: Viele seynd beruffen / aber wenige außerwählt. Das wister befrästigen ben dem Evangelischen Propheten Isaia, c. vig. quarto: Hac erunt in medio terra, in medio populorum, quomodo si pauca oliva, qua remanserunt, excutiantur ex olea, & racemi, cùm sue-

rit sinita vindemia: Les wird mitten in dem Land/ und mitten und ter den Volckern also zugehen/ als wann wenige überbliebene Oliven vom Gelbaum abgeschlagen / und Trauben abgelesen werden/ wann der Zerbst ein End hat. Allwo der hönigsliessende Lehrer den Endschluß machet mit solgenden: Novit Dominus, qui sunt ejus, & solus ipse scit, quos elegerit à principio; Quis verò scit hominum, si est dignus amore, an odio? Quod si, ut certum est, certitudo nobis omnino negatur, nunquid non tantò delectabiliora erunt, si qua sortè electionis hujus signa possimus invenire? quam enim requiem potest habere Spiritus noster, dum Prædestinationis sux nullum adhuc testimonium tenet? sidelis proinde sermo, & omni acceptione dignus, quo salutis testimonia commendantur. Hoc sanè verbo, & Electis consolatio ministratur, & subtrahitur reprobis excusatio. Cognitis siquidem signis vita quisquis hac negligit, manistestè convincitur, in

vano

vano accipere animam fuam, & pro nihilo habere terram defiderabi-

luntaria prævaricatione præsciti sunt.

Dieses bekräfftiget der grosse Augustinus: Non odit Deus Esau 4. hominem, sed Esau peccatorem. (1, 1. ad Simplic. q. 2.) Dann GOtt Solum pechasset in dem Menschen anderst nichts/als die Sund. (Idem Epist. 105.) cazum odit Solum peccatum viam obstruit ad cœlum. Omnes quidem metam Deus, ad unam properamus, sed heu! qu'am diversis semitis & imus, & currimus, & perimus! Es rust und schrent uns zu die ewige Warheit: Geshet hinein durch die enge Pforten / dann die Pforten ist weit / und der Weeg breit/der sührt zum Verderben / und viele gehen dardurch hinsein: Wie eng ist die Pforten/ und wie schmal der Weeg/ der zum Lesben sührt / und wenige sennd / die ihn sinden. Match. sept. cap. & Luc. Match. 7. c. dec. tert. Deswegen ermahnet sie uns weiter: Contendite intrare Luc. 13. per angustam portam, quia multi, dico vodis, quærent intrare, & non v. 21. poterunt: Bemühet euch durch die enge Pforten einzugehen / bid v. 24. dann ich sage euch / viele werden darnach trachten/daß sie hinsein gehen/und werdens nicht können.

Bol ein enger Weeg/den du allein ohne Liecht/und ohne Diener porta ad und Gesellen wirst mussen leingehen! Ein jeder aus und wird aorsich selbesten Witam.

Und Gesellen wirst mussen Rechenschaft abstatten / ein jeder wird seinen Last tragen/ein jeder wird seinen Lohn empfangen nach seinen Verz diensten / wie sagt der H. Paulus ad Rom. duod. ad Gal. sexto, und AdRom.12-primæ ad Cor. tertio. Unusquisque propriam mercedem accipier secun-Ad Gal. 6. dum suum laborem. Und das ist / warum Christus so offt in diese v. 8.

Wortsausbricht/Matth. c. vig. & c. vig. sec. Multi sunt vocati, pauci Matth. 20. verò electi, viele seynd beruffen/wenige aber auserwählt. Dies v. 16. & see einsige Wörtlein Pauci, wenige/als ein unerhörter Donnerschlag/c. 22. v. 14.

2 2

6.

Multi Mar-

svres facti.

inter pau-

ut effent

Satius eft paucos in-

ter falvari,

quain cum

multis

perire. a. Pet. 2.

¥ 5.

Gen. 7, c.

hat nicht wenige verfehrte Gunder befehrt, und aus dem tieffen Gunden-Schlaff aufgeweckt/hat nicht wenige von der breiten Sollen Straffen Den Weeg gebahnt in die Speluncen und Einoden; Ja wie viele hundert taufend Martyrer hat diefes Pauci, wenige/ju Radern und Galgen/ju allerhand Peinen und Marter gebracht? Ihr einsige Stimm ware : Wir fterben gern/frolich und bereitwillig/damit uns nur gegeben werde zu leben uns ter den wenigen Auserwählten : Man fenge und brenne uns/ man gerhaue und gerfege une in 1000. Stuct / fo wir nur wurdig werden den Seeligen Menigen zugesellet zu werden. Und wer ware nicht aus denen fieghafften Martovern und Blutzeugen Chrifti SEfu / Der fich nicht inbrunftigft verlauten lieffe ? Gollte ich allein 100. Leiber haben, fo mare ich bereit/felbige mit einander an das Creuß fehlagen ju laffen; Sollte ich 100, Saupter bas ben/wollte ich mich nicht weigern/ Dieselbige mit einander dem blutgierigen os electos. Schwerdt des Benckers getroft darzuftrecken ; 100mal fterben wird mir Der groffe Luft fenn/wann ich nur bardurch gelangen fan in Die Gefellichafft der Wenigen/welche auserwählt.

Diefer Leib und Seel durchdringende Donnerfchlag / Diefes einsige Bortlein Pauci, wenige / hat nicht wenige beschreite gahmlofe Venus-Rinder aus den fuflockenden Bolluft-Relbern gezwungen und geführt in Die Lendeund Bufihaufer:fie achten es fur heilfamer unter wenigen erhalten tu werden, als mit und unter vielen ewig ju Grund gehen / bann ber unter vielen umfommt / ber unter vielen ju Grund gehet / gehet deswegen nicht weniger ju Grund. Und Diese Wenigkeit der Auserwählten bat uns GOtt jederzeit vor die Mugen gelegt zu unferer Barnung. Bon Diefer hat Noë, justitiæ praco, wie ihn nennet der S. Petrus secunda secundo. der Prediger der Gerechtigkeit/ mehr bann hundert Gahr geprediget por dem allaemeinen Gundfluß. Wie viele aber haben es ju Berken ge nommen ? Alle / alle fennd in den Gunden verftoct verblieben/ Desmegen

nen ausgenommen/welche in der Arch Noë fennd erhalten worden/und une ter diesen Wenigen ware auch der Cham gottlof.

216 But Sodomam famt den funff Stadten mit dem himmlischen Reuer verzehren wollte / hatte Er auf die Bitt Des Abrahams allen gern verfchonet / wann Er anter fo vielen 1000, nur geben Berechten gefunden hatte / Deren auch fo gar nicht 2. ein jede Stadt ftellen tonnte / Deswegen der Engel den Loth ermannet : Festina, & salvare. Gen. dec. nono. Sennd alfo diefer entfetlichen Feuersbrunft / durch welche die fo Bolcfreis de Stadt jur Afchen gefaffen / nur 3. Menfchen entrunnen/ wie fo groffer

muften auch alle ju Grund geben / acht einige Seelen aus fo vielen Millio-

Gen. 18. Ben. 19.

V. 22. 8.

The Ri Pauci.

Derwüstung gnugsame Zeichen an besagten Dertern noch heut nicht ohne Schrecken zu sehen seynd. Und wer siehet nicht die wenige Zahl der Ausserwählten / welcher die streitbare Männer zehlet/ welche der Heersührer Mönner zehlet/ welche der Heersührer Mönner zehlet/ welche der Heersührer Mönner aus Egopten geführt / deren waren sechsmal hundert tausend / Exodi 11 c. Weiber und Kinder ausgeschlossen ? und das übrige Volkt unzahlbar/und gleichwol aus einer so unzahlbaren Zahl sepnd nur 2. in das gelobte Land Consirmationen/ als Caleph und Josue: also werden aus 600000. kaum 2. der werturnigen Zahl der Ausserwählten einverleibt werden. Ist das nicht wenig? Da auch der Egyptische Tyrann Pharao / da er das stücktige Fraelitische Volkt versolgte / mit seinem gangen Kriegsheer in dem rothen Meer erbärmlich zu Grund gangen/und so gar nicht ein einsiger davon kommen.

Monfes: Si quis est Domini, jungatur mihi, & codem die cæsa sunt viginti Exodi 22. tria millia hominum. Exodi trig. secundo. Wer des 3 Errnist/vers v.26. trige sich 3u mir. Und wurden an demselbigen Eag auf die 23000. ets

schiagen.

Es fame ein eilfertiger Both ju bem Ronig David mit Diefer gefahr. lichen Beitung fec. Reg. dec. quinto. Toto corde univerfus Ifraël fequi- 2. Reg 13. tur Absolon, gang Ifrael folger dem Absolon von gangem Bergen. 1mb fec. Reg. vig. Separatus est omnis Ifraël à David, secutúsque est a. Reg. 10. Seba , gang Ifrael fonderte fich von David ab / und folgte dem v. 2. Seba. Bleiches fiellet mir die Belt vor. Chriffus der himmlische David zeigt uns den Weeg / und bezeichnet benfelbigen mit feinen blutigen Rufftapffen / Er zeigt uns auf bem Saupt Die Dornere Eron/ Ertragt Den Schweren Laft Des ichmablichen Creuges auf feinen Schultern / Er fiehet und an mit feinen in Blut und Ehranen schwimmenden Augen / und in fol Pauci Chrithem betrubten Aufzug fteigt Er auf bem fchmerghafften Calvari Berg / Aum feerfucht uns freundlichtt/ daß wir Ihm folgen follen. Aber wie wenige/ ia quuntur. wol wenige/ werden gefunden / die Berlangen tragen mit Ihm gu lenden! Collte ich nicht Urfach haben gu wiederholen die Bort des S. Joannis, i. Joan, c. prima quinto: Mundus totus in maligno politus, Die gante Welt folgt/ v. 19. nicht dem Seba, fondern Sarana; wenige fennd/ach fehr wenige/welche Chris Ro folgen auf den Berg Golgatha.

In der Stadt Jericho ist nur einem einkigen Haus/ als der Mahab/ verschont worden. Josue sec. & sexto cap. Aus 32000. Soldaten wers Jos. 2. & 6. den nur 300. auserwähltzu dem Streit/die Ubrige mit einander verworfsen. Jud. sept. Wegen einer einzigen schändlichen Chat werden umges Jud. 7. c. bracht von den Henjamitern.

[21] 3

Tud. 20. 1. Reg. 6.

auf 606co, Jud. vigel. Die Bethsamiter faben nur was für wigiger an die Arch des DErrn/und wie viele 1000, haben des wegen eingebuff? Aus geringem Ubermuth befahle David fein Bolck zu zehlen, und wegen Diefes 2. Reg. 24. wenigen Berbrechens fennd auf Die 70000. Menschen durch die Deff bingeriffen worden, secun. Reg. vig. quarto. Alles diefes mare nur ein Schatten des Bufunfftigen / und der Aufang derienigen Bredig / welche Chriffus thun wurde von der wenigen Bahl der Ausermahlten.

11. Vix mille. fimus falvabitur.

Behle mir/fo du fanft/ alle Guden von Abraham an bif auf den lesten Melt. Fag / und du wirst finden / daß jene 144000/ wovon in der Offens bahrung Joannis Meldung geschicht / auch so gar nicht fennd der taufende Theil aller Bezehlten / alfo daß aus aller derfelbigen Bahl der taufende Gud unter die Prædestinirte nicht fan gezehlt werden. Und mas digfalls bon den Studen / bas fan von allen Menschen gesagt werden / dann was Christus hat vorgesagt Matth. sept. und Luc. dec. tertio, bas ift Guben/

Matth. 7. 12.

& Luc. 13. und Chriften gleich/dann es hat Chriftus gesprochen/nicht nur/daß wenige aus den Juden / sondern daß wenige ohne allen Unterscheid ben engen Confirma. 2Beeg/der jum Leben führet/finden werden: pauci inveniunt eam.

tura Prophetis.

Diese Warheit unterschreiben insgesamt die Propheten / und zwar Ifaic, v. I. Ifaias cap. quinto: Dilatavit Infernus animam fuam, & aperuit os fuum Jer. s. v. 6, fine termino. Bas Jeremias ? capit. oct. Omnes in viam fuam declinaverunt, unusquisque ad avaritiam, à summo usque ad novissimum. - - Attendi, & auscultavi, nemo, quod bonum est, loquitur, (Dwie wahr ift es ju diesen unseren Zeiten!) Nullus est, qui agat poenitentiam fuper peccato suo, dicens: quid feci ? Omnes conversi sunt ad cursum suum,

idem 22. v. 10.

quasi equus impetu vadens in prælium. - - Adulteris repleta est terra. Mich. 7. V. 2.

Pfal. 12. V. 3.

Pfal. 52. Y. 4.

Noë .

13.

Bas Michaas? cap. sept. Va mihi! non est botrus ad comedendum, periit Sanctus de terra, & rectus in hominibus non est. Und mit Diesen ber Ronigliche Pfalmist Pfal, dec. tert. & quinquag. fec. Deus de cœlo prospexit super filios hominum, ut videat, siest intelligens, aut requirens Deum. Und anderstwo: Omnes declinaverunt, simul inutiles facti funt. non eft qui faciat bonum, non est usque ad unum. Ber ben gegenwars tigen Meltlauff nur obenhin und von weiten betrachtet / der wird muffen

geftehen/daß der Prophet David nur gar ju mahr geredet/ ja er wird muf. Revixerunt fen fagen/ daß die ungluckliche Zeiten Noë wieder vorhanden/ und wie ans berft ? Dann sicut erant ante diluvium comedentes, & bibentes, nuben-Matth. 24, tes, & nuptui tradentes, usque ad eum diem, quo intravit Noë in arcam. & non cognoverunt, donec venit diluvium, & tulit omnes. Matth. vig. quarto. Alfo wird die Lugend aller Orten vertrieben / oder mo fie doch

auf=

auf und angenommen wird / wird sie nicht tractivt/ als eine Hausgenossin/
sondern als eine Fremdin bloß beherberget/ also führen die Laster den Scespter / die Ungerechtigkeit/ Neid/ und Missaunk lassen sich offentlich sehen/
Geilheit hat den Vorzug / dahero die Zahl der Frommen sehr gering und
wenig / welche mit den Millionen der Gottlosen verglichen den Spruch
Biantis bekräftigt: Rari boni, pravi plurimi. Welchem behfallt der H. Rari bonie
Ambrosius: Incomparatione, sehnd seine Wort/ reproborum exigua est pravi pluturba Electorum.

Bleiches bestättigen die S.D. Evangelisten. Lese den S. Joannem, und du wirst sinden primæ quinto: Mundus totus in maligno positus. I. Joan. 5. Lese den D. Petrum, und du wirst sinden Epist. primæ c. quarto: Si justus 1. Petri 1

nunc quia lugebitis. & flebitis.

Und diese Evangelische Warheit legt uns auch Christus vor die Aug. Luc. S. c. gen in jenem guten Saamen Luce oct. Deffen ein Theil gefallen auf den Relfen v. 6. Der aber in seinem Aufgang verdorret / Dieweil er feine Feuch Raucitas tiafeit hatte. Ein anderer Theil fiel an den 2Beeg / und ward gertretten/ rum conund die Bogel des himmels fraffen ihn auf. v. f. Der dritte Theil fiel armatur. unter die Dorner/und die Dorner giengen mit auf/und erfticten ibn. v. 7. Der vierdte Theil endlich fiel auf ein gut Land / und truge hundertfaltige Frucht. v. 8. Que benen zehen Auffatigen / Die von Chrifto gereiniget/ Luc. 17.c. ift mur einer guruck fommen / ber Chrifto Danck gefagt. Luc. dec. fept. Welche ju dem himmlischen Abendmahl eingelaben maren / caperunt Luc, 14.c, simul omnes se excusare. Luc. dec. quarto. Die thun sich mit einander entschuldigen. In jenem beilfamen Schwemmteich zu Gerusalem wurde auf die Bewegung des Waffers nur einem aus fo vielen Preghafften die Toan e. Befundheit ertheilt. Joan. quinto. Ein eintiger Nicodemus aus bem Hebraifchen Rathsherrn redet mas freger vor Chrifto. Joan. fept. E tot Joan. 7. . divitibus & avaris Hierichuntinis civibus, è tot scil. onustis camelis, unieus Zachæus, deposita gippi farcina, (alfo rebet Bedal. 5. c. 77. in Lu-Luc, 19. c. cam,) das ift/ opum onere relicto, & per angustam portam ingressus, rem injuste partam restituit. Luc. dec. nono.

Paulus ante Philippos Urbem Macedoniæ concionatur, da hatte ex viele Anhorer/aber wenige Folger/dem Lydiæ allein gefiele das Christiche Geseg. Act. dec. sexto. Gleichfalls predigte Christum der H. Applielju Act. 17 S. Act. dec. sexto. Gleichfalls predigte Christum der H. Alpoptelju Act. 17 S. Act. dec. sexto.

Ad. 17. c. Damaris. Act. dec. fept. In dem groffen Rath der 72. gu Jerufalem buc. 23. c. ware kaum einer oder der ander / der nicht in den Lodt Chrifti mit einstims

bel anzugreissen / um mit Eisser auszurotten. Multi vocati, paucielecti, D wie wenige auserwählt! wie wol hat also prophezent Jeremias cap. duod. Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est, qui recogitet corde. O wie flüchtig sennd unsere Gedancken! wie fern und unbestän.

dig zu dem Guten? dahero entstehet so geringe Forcht der Höllen/ dahero in ungern Bergen erloschen alle Lieb und Verlangen zu der himmlischen

Glory.

Pfal, 105. v. 24.

Ter. 12.

Y. 11.

Job 40.

17. Sancti trevidârune

in morte.

Bluch nicht wenige unter ben Chriften treffen die Bort bes frommen Davids Pfal. cent, quinto: Pro nibila habuerunt terram desiderabilem. Und dardurch wird gestärcft der höllische Rieß Behemoth / von welchem Job beteugt cap. quadr. Ecce absorbebit fluvium, &non mirabitur, & habet fiduciam, quod Jordanis influat in os ejus. Desmegen Diefer Bedult Spiegel benfügt cap. nono : Verebar omnia opera mea , fciens. quod non parceris delinquenti. Alle meine Wort und Berct / ja que bie verborgenfte Gedancken fennd mir fuspect, und beangftigen mich / ine dem ich beherkige die strenge Gottliche Gerechtigfeit. Und diß ift die Ura fach / warum Hilarion (von bem S. Hieron, in vitaillius c. 38.) tittern thut in feiner Sterbftund / da er jest follte erscheinen vor bem Gottlichen Richter / beswegen er feine Geel alfo anredete : Egredere, quid times? egredere anima mea, quid dubitas ? Schon ber 70. Cabr haft bu Chrifto gedient/und forchteft dich? Er forchtete nicht den Todt/fondern das bebora ftehende Gericht. Go gehe dann hin/mein Chrift! und indem fich die beis ligfte Manner beforchten wegen ihr Seeligfeit / lebe nur ficher und frolich Dahin / fammle dir hauffige Schae der 2Belt / verfolge auf But und Blut Deinen Rachften/finge und fpringe : Colum coli Domino, terram autem dedit filiis hominum, laffe bir in allem wol fenn/ folge/ was bein Berg und Hugen verlangen / laffe bich nichts anfechten zc. wiffe aber / quod pro omnibus

omnibus his adducerre Deus in judicium. Eccl. und. Et quamvis annis Eccl. 17. multis vixerit homo, & in his omnibus lætatus fuerit, meminisse debet v. 9. tenebrosi temporis, & dierum multorum, qui cum venerint, vanitatis ar-ibid. 2. Suguentur præterita. ibid. 2. Iso vielmehr saragite, ut per bona opera certam vestram vocationem, & electionem faciatis. sec. Petri primo. v. 10.

Was also vor Zeichen sennd der Prædestination, oder Göttlichen Gnadenwahl / ift in denen 2. ersten Theilen weitläufftiger gemeldet wor:

Den/als das erste:

I. Freund und Feind folle man lieben.

2. Den Armen folle man von Bergen helffen.

3. Erang-und Erubsal gedultig leiden / also daß der Willen GOttes in 1g.

denselbigen gelobt werde.

Signa prædektinatiodektinatio-

4. Das Zeitliche dem Ewigen nachseten.
5. und 6. Den innerlichen Sinsprechungen GOttes gehorfamst folgen / nis.

und die gute Ermahnungen der Menschen anhoren.

7. Glaube nicht/daß du Sott gefallen kanft / wann du dir nicht felbst mißs fallest.

8. Dielweniger glaube / daß von dir Chriftus warhafft geliebt werde / fo du nicht liebest seine Gegenwart.

9. Du muft also die begangene Sunden beweinen / daß du dich mit neuen nicht befleckeft.

10. Deinen bosen Anmuthungen must du im Anfang farck widerstehen/ Dann also wirst du ein Obsieger deiner selbsten senn.

11. Und alfo wirft du im Guten beständig verharren.

12. Und besto weniger den Codt forchten / wo offterer du im Leben an das

Sterben gedencken wirst.

Und dieses ist der Weeg zu dem Leben / welches ist ohne Todt. Via pectantium complanata lapidibus, & in fine illorum Inseri, & tenebræ. Eccli v. 11.
vig. primo. Und dannoch sehen wir / daß Unzahlbare diesen / zwar Unstangs annehmlichen Weeg gang begierig laussen / und ihrem ewigen Wersten zulaussen / und in sich selbsten wahr machen den Ausspruch Christi:

Lata porta & spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, & multi sunt, qui Latam viam intrant per eam. Deswegen aus den Worten Christi der guldene Mund current S. Chrysostomus keef ausgesprochen: Multd sunt plures gehennam in-plurimi. gredientes, sed majus est Regnum Dei, licet habeat paucos. Et quot esse putatis in urde nostrâ, qui salvi fiant? insestum quidem est, quod dicturus sum, dicam tamen: non possunt in tot millibus centum inveniri, qui salventur, quin & de his dubito, quanta enim in juvenibus malitia? quantus

in Senibus torpor? Und diefes hat gefagt ein fo heiliger Mann von Untio: dia/einer fo Bolefreichen Stadt/ und Diefes zwarzu einer folchen Zeit/da Der ersten Rirchen Giffer noch nicht abgenommen.

Ad Ephel.4. V. 28.

Luc. 13. V. 24. s. Cor. 15. ¥, 34.

20.

Seminemus en Spiritu. Ad Gal. 6.

A. 3º

Wol ermahnet une also der S. Paulus ad Ephel. quarto: Cum metu & tremore vettram salutem operamini. Indem Christus so ernsthafft uns ermahnet hat Luc. dec. tert. Contendite intrare per angustam portam. Bolan bann : Evigilate justi, & nolite peccare. prima ad Cor. dec. quinto. Dieser aber fan als wachend gehalten werden / welcher alle zeit/und aller Orten alfo lebt / daß er einen jeden Zag halte fur den letten seines Lebens / der in allem sich also verhaltet / als wurde er heut sterben. So laffet une bann wurcken/ indem wir noch fonnen/ und thun basieniges was gethan zu haben wir uns wunschten/so wir nicht mehr werden konnens bann gewiß ist: Quæ seminaverit homo, hac & metet. Ad Gal. sexto. Quoniam qui seminat in carne sua, de carne & metet corruptionem; qui autem seminat in Spiritu de Spiritu metet vitam æternam.

NeC qVæras, qVID agas, paVCos nVMerarler Inter\*? Et tV age, qVoD paVCI MILLe tot Inter agVnt.

Den Wenigen auserwählet/ daß du werdest zugezehlet/ thue das / was sie gethan/ forchte GOtt / so neht es an.



Duplex Augustum

in

Uno Angusto

sol GEMINVS

IN DISTANTIA SVA

VERE PARALLELVS.

Das ift:

Kurze Lobs : und Liebs : Verfassung von zwenen Glorwürdigsten

# CAROLIS,

dem H. Kirchen - Cardinal und Maylandischen

CAROLO BORROMÆO,

CAROLO SEXTO dem Aller Durgleuchtigsten Rom. Kanser/

vor einem hochst - ansehnlichen Auditorio
vorgetragen

In Ecclesia Colleg. ad B. M. V. Wezlariæ,

Sol Bind's (Mirls Viget Inde Coloribd's Irls) \*
FIDd's HIC, Iste, polo, Magnd's Vterqd'e solo.
Seh zwen Sonnen die gezogen ein Farb, reichen Regenbogen /
Bende Gott im Glauben treu / vor der Welt groß alle zwen.

## Festum S. Caroli Borromæi.

Progr. Carolus Borromæus. Anagr. Sol fum, âb arcu eroro.



Si Sua Largitur viventibus Omnia Phœbus,
Hoc ut S, O, L, grammata trina docent.
Carolus en sol est, sua qui largitus egenis,
Unde Iris tricolor cæ-ru-virénsque patet.
Quod rubeat, dat amor, vireat quod, cælica spes est,
Innuit ast humilem cæruleusque color.
Allem was hier hat das Leben
Alles wann die Sonn thut geben,
Carolus ein Sonn sa ist,
Ein blau-roth, grun Regenbogen,
Die drensache Farb erwogen,
Lieb, Demuth und Hossinung ist.

Quali

Quasi sol refulgens, sic ille effussit in domo Dei, quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ. Eccli quinquag.

Wie die Sonn in ihrem Glank, also leuchtet er im Tempel GOttes, und wie der Regenbogen glanket zwischen den herrlichen Wolcken. Eccli 50. v. 7. & 8.

Alf zwischen einem Gesicht und einer Geschicht ein grosse Differenz und Unterscheid sepe/ will und kan ich nicht laugnen/ gestehe auch gern/ daß ich einem geschehenen Traum und geschahtem Gesicht nicht den geringsten Glauben hätte zugelegt/ wann ich nicht durch die Heil. Göttliche Schrifft nachdrücksten bestellen wie der Geschen der Geschen

lich unterwiesen denen gezeichten Gesichtern benfallen muste. Was Jos I. seph der Sohn des Jacobs in seinem gehabten Geheimnuß vollen Traum Nocturnz gesehen/ist folgender Zeit in Egypten geschehen und erfüllt worden/wie semper illuein jeder in Warheit gestehen muß/ der nur obenhin das erste Buch so. Moysis durchgehen/ und darinn das 37. 41. und die solgende Capitel durchsehen und durchlesen wird/ obsidon die Vrüder Spottsweiß den Foseph mit seinem Traum verachteten. Genes. trig. sept. Ecce somnia. Genes. 37. tor venit, siehe da kommt der Traumer! daß ich wohl besugt sagen v. 19. kan mit dem Chronisten:

VIsa noCtVrna LVslo non seMper DeLVslo.

Das nachtlich Gesicht
Erklart die Geschicht.

Was ist der Traum anderst/als ein nächtlich Gesicht? Was sagt von diesem der Welts bekannte Gedults Spiegel Jod? cap. triges. tertio. Job. 33, GOtt redet einmahl/und erholet dasselbe nicht zum anderns v.14.1516 mahl im Traum / und im nächtlichem Gesicht / wann der Schlass über die Wienschen fällt/und sie auf ihren Bettlein rus hen / alsdann erössnet er die Ohren der Männer / und lehret und unterweiset sie mit Bericht.

Vidit. Abimelech hatte einen Traum/Gen. vig. in welchem GOtt Genel, 20, ihm den Jobt drohete/ wann er nicht dem Abraham sein Sheweib/ die

[23] 3

Sara/

v.3. Sara/wieder justellete: Siehe (waren die Wort) du wirst sterben um des Weids willen/ das du genommen hast/dann sie hat eis nen Mann.

Varia somnia in s. gesehen? eine Leiter/ die stunde auf der Erden/ und rührer mir Scriptura. der Spizen an den Zimmel. Und was ihme GOtt durch dieses Gesench 28. sicht verheissen/ ist wahr worden.

Vidit. Es hatte einen Traum der unschuldige Joseph. Und was Genel 37. hat er gesehen? Gen. trig. sept. Mich dunckte / sprach er zu seinen V.7. Brudern/ daß wir Garben bunden auf dem Zelde/ und daß meis

ibid, v.9. ne Garben scheinet/ als wann sie sich aufrichtet/ und stund/daß eure Garben rings herum meine Garben anbereten. Und weiter: Ich sahe einen Traum/ als wann die Sonn und der Mond/ und eilff Stern mich anbereten. Was da Joseph gesehen/ das ist in Egypten geschehen.

Vidit. Es hatte einen Traum der Mundschenck und Mundbeck des Vils, 11. Pharaonis. Und was haben sie gesehen? Dieser drey Korb voller Beschen Speiß / jener aber einen Weinstock. Was sie gesehen / ist gesches hen/wie ihnen den Traum der Joseph ausgelegt. Gen. quadr.

Vidit. Es hatte einen Traum der König Pharao, und was hat er gesehen? Erstlich sieben Kinder/ die schön und fett waren/ und darauf sieden andere/ die gank ungestalt und mager. Genes. quadrag, primo. Die Auslegung Josephs ist ersüllt worden in denen sieden folgenden fruchtbaren/ und auch sieden unstruchtbaren Jahren.

Jud. 7.v. 13. Jud. sept. und was hat er gesehen? wie sich ein geröstet Gersten Brod mälkte zu der Madianiter Läger/ und alles vertilgte. Diesen Traum v. 22. &c. hat der starckmuthige Gedeon wahr gemacht / da er die Madianiter

Dan 3. aufs Haupt geschlagen.

V. 7. &cc.

Vidit. Es hatte einen Traum der König Nabuchodonosor, Dan. fecund. Und was hat er gesehen? Ein Vild/ dessen Haupt ware von Somniorum dem allerbesten Gold/ die Brust und Arme von Silber/ der Bauch und interpreta- Lenden von Erh/2c. Und die Auslegung des Daniels ist in den folgenztiones pen Saignerichen aussilt warden.

tiones non den Königreichen erfüllt worden.
vanz.
Vidit. Es hat abermahl eines

Vidit. Es hat abermahl einen Traum Nabuchodonofor, Dan. quarto. Und was hat er gesehen? in dem Baum/der sollte umgehauen werden/sich selbsten/ und die sieben Jahr/ in denen er von den Menschen verstossen/wie ein unvernünsstiges Diehe Graß fressen sollte.

Ind endlich im Alten Telfament Judas Machabuus. 2. Mach. 15. v. 12. Ind endlich im Alten Telfament Judas Machabuus. 2. Mach. 15. v. 12. Ind endlich im Alten Telfament Judas Machabuus. 2. Mach. 15. v. 12. Ind endlich im Alten Telfament Judas Machabuus. 2. Mach. 15. v. 12. Ind endlich im Alten Telfament Judas Machabuus. 2. Mach. 15. v. 12. Ind Neuen aber die drep Könige/Match. 2. v. 14. Der H. Paulus, Act. 16. v. 9. Act. 18. v. 9. Act. 23. v. 11. und Act. 27. v. 23. Bas also Gott gezeigt in dem Traum und Geschicht. Bleibt also wahr:

# NoCtVrna LVslo non fVlt seMper DeLVslo. Das nächtlich Gesicht/ Flicht allzeit betriegt.

Ron ber Biblifchen Begebenheit wird mir heut erlaubt fenn zu fchreiten au der Historischen. Wir begehen am heutigen Tag das Fest des groffen Rirchen Cardinals, Des S. Caroli Borromai, an Deffen Geburthe Sag ober dem Bimmer der gebahrenden Frau Mutter/Margaritz Medices, Des Dabst Pii IV. leiblicher Schwester/fein lares Beficht fich gezeigt bat / nehmlich ein hell glankendes Liecht / wie bezeugt das Romische Brevia-Lux divina rium: Quanta futurus esset sanctitate conspicuus, divina lux super pa-præsignat rientis Matris cubiculum, noctu corufcans, præfignavit. Mus diesem Simmlischen Liecht nehme ich Gelegenheit/ besagten purpurirten Seil. Natter Carolum nicht nur zu vergleichen mit einem aufgehenden hellen Morgenstern / wie die S. Schrifft uns vorstellt Simonem, des Sobenpriesters Onix Gohn/mit diesen Worten: Eccli quing. Er ware wie Eceli co. der Morgenstern im Mebel/ und wie der Dollmond/ wann er v. 6. leuchtet in seinen Tatten / sondern auch/wie Simon gelobt wird/mit Dem alankenden Sonnen-Liecht: Und wie die Sonn in ihrem Glany/ibid, v. 7, 2. also leuchtet et im Tempel GOttes / und wie der Regenbogen glanget zwischen den herrlichen Wolcken. Und zu dieser Gleich, S. Carolus glanget zwischen den herrlichen Wolcken. Und zu dieser Gleich, S. Carolus nuß giebt mir Unlaß fein eigener Ram. Dann was fagt der Name Iris. Carolus Borromæus? in einer ausgezogenen Buchftaben: Wechslung:

> Sol sum, ab arcu eroro. Lin Sonn bin ich/den Bogen zeig/ Jum Friedens/Bund/an Regen reich.

Carelus
Borromæus,
Anagr,
Sol fum,
âb arcu

Mel:

Welchen angezogenen Vorspruch mir ebenfalls wird erlaubt sepn zu ziehen auf unsern Großmächtigen/Glorwürdigsten/ Durchleuchtigsten Kapser/Carolum den Sechsten/ und bedes zu unser sittlichen Lehr und Christlicher Nachfolgung/wie uns vorleuchtet das große Kirchen-Liecht/s. Augustin. der D. Augustinus, mit folgenden Worten:

S. Augustin. Serm. 47.

de Ss.

Vt feqVI non pIgeat, qVos foLeMnIVs habere DeLeCtat.

Daß wir folgen ihren Lehren/ Die hochfeyerlich wir ehren.

Pfal. 150. v. 1. Indem ich den Anfang mache/bitte ich um gedultige Aufmercksamkeit/ und fahre fort im Nahmen und zu Ehren des jenigen/der sagt durch den Mund des Psalmisten/Psal. cent. quinq. Laudate Dominum in Sanktis suis. Lobet GOtt in seinen Zeilitzen. Favete.

Wann die tägliche Erfahrnuß mahr machet / was fingt und fagt

der Poët in seiner gebundenen Rede:

Urit mature, quod vult urtica manere.
Waszum Dornwill werden/spirt sich bey zeiten.

So werd ich eben sagen konnen mit dem Chronisten:

CLaret MatVrè, qVI VVLt Dona IgnIs habere. Der spitsig Dorn sich bald bekennt/

Was leuchten will/bey zeiten brennt.

1. Reg. 1. v. 20. Von Philippo IV. König in Spanien wird gelesen/als er würcklich erzeicht das soste Jahr seines Alters/ und ohne einzige Erben/ habe endzlich der gütige WOtt die fronme Begierd der Königin angesehen/ ihre Bitt/als einer andern Anna/ der Mutter Samuelis, primi Regum primo, erhöret/ daß sie gesegnet/ einen Königlichen Pringen Philippum Prosperum zur Welt gebohren/ und zwar zu der Zeit/ da das Königreich mit sehr gesährlichen Kriegs-Gewitter überzogen ware. Unter andern herrlichen Freuden-Zeichen stellte einer in einem Gemähl vor den neuzgebohrnen Erb-Pringen/ durch einen Fried-bringenden Regenbogen/ mit diesem Lemmate:

Inter nubila gratior. Aus dem trüben Wolden: Zeer/ Trett ich angenehmer her.

Woh!

2Bobl ein glangende Sonn, die unter der truben Wolcken aufgeht viel giankender! wohl ein herrlicher Regenbogen Carolus Borromaus, Ders. Carolus delto besser seine Farben vorstellt/ wo dunckeler der Wasser Wolcken. illustris & stemmate, Carolus groß von Stammen, und Saamen der Graffen Borromao. & Ecclefiarum gebobren/ Carolus groß von Reichthumen und Dignitaten/ dann flica dignier nicht allein in feinen jungen Jahren mit einer ansehnlichen Abbten tate, beaabt fondern auch zu dem Cardinalat und Ers : Bistum zu Manland von Pio IV. seinem Avunculo erhoben worden / suchte vor allem das Trube der Demuth / indem er so gar in dem Gräfflichen und Fürftlichen Borromaischen Wappen unter Die guldene Eron Dieses Wort in dem Schild allzeit eingeschrieben geführt: Humilitas, Die Des Humilie much / wodurch der Glank seiner herrlichen Tugenden desto heller her valde, vor geleuchtet / mit welchen Abeliche und Hochgebohrne Versonen sol len gezieret senn. O wie schon sennd da erfüllt worden die Wort/ welche gelesen werden primi Mach. sexto. Ut refulfit sol in clypeos 1. Mach. 6. aureos &c. Da die Sonn auf die guldene Schild schiene/ gas v. 39. ben die Berg einen Glang davon / und leuchteten wie brens nende Ampeln. Was waren diese Berg anderft, als andere bochfts ansehnliche Geschlechter/welche durch diesen Demuths-Glans des Beil. Borromai fich mit gleicher Tugend haben angunden laffen/ daß ich wohl Diefer Borromwischen Sonn benfügen fan Diefes Lemma, mit dem Chronisten:

ProXIMIora DeCore svo ILLVstrat, Das Mächst mit ihrem Glang/ Erleucht/ entzündet gang.

Die Sonn gehet durch Misteund Rothlacken mit unverletzen Straheten/welcher Scipio Bargalius dieses einzige Wörtlein unterschrieben: Impollutus, rein und unbemackelt. Unser Borromæischen Lugende Sonn kan ich also zueignen diese Zeit. Schrifft:

IMpoLLVtVs VblqVe DeCor, & Integet. 2(llenthalben war ber Glant 1Inversehrt/schon/rein und gant.

In dem Mappen dieses Sochgebohrnen Borromwischen Haus ist auch zu sehen ein Zaum von dem Beil, Ragel. Ein bequemes Symbolum der Tem-

Caffitatis amator maximus.

Temperanz und Mäßigfeit / durch welche die unordentliche Paffiones und Anmuthungen gegahmt und ingehalten werden. Bohl unbandie De wilde Rog/ das irascibile und concupiscibile, die ungezähmte Be gierlichkeit und wilde Zornmuthigkeit. D in was für hartem Zaum hat von Jugend auf die schänd-und schädliche Begierlichkeit gehalten ber feusche Carolus? Wohl impollutus, unbemackelt und unverfehrt / indem er jederzeit das grofte Abscheuen getragen von aller Unfloteren Der fleischlichen Wolluften / wie bezeugt Brev. Rom. Castitatem adeo coluit, ut impudicas etiam mulieres ad labefactandam ejus pudicitiam pluries immissas, invicta constantia fugaverit, baß er also einen ieden/ sonderlich feine Saufgenoffen/ ju gleicher Eugend Der Jungfraulichen Reinigkeit angegundet / daß ich wohl von unferer Borromxischen Sonn sagen fan:

> InfVnDIt CIrCVMqVaqVè. Allenthalben niesset ein Thren Glant und Tugend Schein.

10. Virtus nobiles plus illuftrat.

Mann nun diese Lugend der Erbarkeit und Reinigkeit in allen Stands Dersonen schon und ruhmlich ist / so ift sie jedoch um besto ruhmlicher und glankender in hohen Stands Dersonen, als welche wie eine Sonn werden vorgestellt/ vorzuleuchten/ in welchen alle Mackeln der Untugend und Glank der Jugend vielmehr als in andern werden beobachtet und Rftimirt. Dann wie der S. Bernardus fagt: Minime quidem Deus eft acceptor personarum, nescio tamen, quo pacto Virtus in nobili plus placer, daß die Lugend in einer Abelichen Berfon Gott mehr beliebt und gefällt / entgegen die Untugend und Lafter in hohen Versonen auch besto mehr miffallen. Der Connen gebuhrt Diefes Lemma : Idem in omnes, diefelbige gegen alle / bann fie bem Bofen fo mohl als bem Buten ihre hisige Strablen mittheilt. Bon unfer Borromaifchen Conn fan ich sagen:

CVnCtls æqVè DeVotè IMpartlebatVr. freund und feind / ja groß und flein Bey ihm frund in gleichem Schein,

11. fuetue.

9. Carolus Obwohlen unfer S. Carolus fehr enfferig und higig in der Chr & Ottes/ totus man- fein Ubel ungestrafft lieffe in den Seinigen/hat er doch alles gethan. In Spiritu

Spiritu mansuetudinis, im Beift ber Sanfftmuth; hat feinesmeas miber Die Delinquenten Die Bornmuthigfeit in feinem Bergen pradominiren laffen, viel weniger eine Rachgierigfeit wider feine eigene Reind und tobt: liche Berfolger. Wohl ein rechter Nachfolger Chrifti JEfu/ ber uns Diese Lehr giebt / Matth. undec. Discite à me, quia mitis sum, & humi-Matth. II. lis corde. Es befande sich einemahle der Beil. Carolus in seinem Erke 1. 19. Bifchofflichem Oratorio in dem Gebett unter Singung Der Muteten: Non turbetur cor vestrum, allwo er von seinem Codt Feind / Hieronymo Farina, mit einer Rugel und vielen Schroten aus einem Feuer: Robr auf dem Rucken also hart getroffen/ daß er auf das Ungeficht ges functen/durch Gott erhalten, obwohl die Rugel ein Beulen aufgetries ben, also wieder aufgestanden ohne Rach und Born, und sein Webet continuiret. O Carole! und beswegen feelig / dann Matth. quinto. Beati Matth. 5. mites, quoniam ipfi poffidebunt. Schreiben nun andre der Bimmlifchen . 4 Sonn zu Diefes Lemma: Erumpet illustrior , Rlarer aus dem Truben : fo febreibe ich unferer Borromæischen Genn gu biefee Chronicum:

EX aDVersIs nItebat MVLto CLarIor.

In der Widerwärtigkeit/ Zeller schien zu aller zeit.

Obwohlen Carolum allerhand Creuk/ Frang-und Trübsal/ Versolgung 12. und Widerwärtigkeiten übersielen/warsse er allzeit seine Augen auf das Totus pa-Crucisit/ und mundert sich auf zur Christlichen Gedult mit den Worten tiens. des H. Laur. Justin. Qui tentantur, qui aliquo dolore cruciantur, proponant sibi exemplum sponsi, & in speculo passionis ejus, quanta indignè ab indignis pati dignatus est, considerare non desinant, percipient sanè consolationem non minimam.

Don der mehr als Batterlichen Gutigkeit zu reden gegen seine Unterthanen/ und liebreichsten Frenzebigkeit Caroli gegen die Durftige/ware mir eines ganzen Tags Zeit nicht genug. Gleichwohl von vielen ein weniges zu reden/ lasse ich die herzliche Lieb und liebreiche Frenzebigkeit von
andern vorstellen in einer alten wilden Dauben/ welche zu kalter WintersZeit ihr selbsten die Federn ausropft/ und den kalten und kahlen Jungen unterlegt/ mit diesen Worten des Poeten und Chronisten:

Frigora ne gravitent, Mollivs VnDe CVbent. Sanfter daß sie können liegen/ Und der Kalt nicht unterliegen. [E] 2

orch ftelle die liebreichste Frengebigfeit Des S. Caroli gegen Die Arme por in ben 3, Buchftaben / S, O, L, bas ift: Sol Omnia Largitur, und in ber Dit ftrahlenden Conn/ welche durch den brenfarbigen Regenbogen que einer trub maffer reichen Wolcken der ausgedorzten Erden bauffiges Maffer mit fpendirt/mit Diefer Zeit Schrifft Des Voeten:

13. Totus libes ralis.

#### NVblLa CVM fVerInt, LargitVr ab æthere Dona. Mus dem Truben niebt fie Gaben/ Und die durre Erd thut laben.

Es hat Carolus ein folche Compassion, Mitlenden und Lieb gegen die 21: me / Bedurfftige / Untergebene in ihrer Rothwendigfeit und mangelhaffter Armuth getragen, daß er den meiften Theil feines Batterlichen und Bischöflichen Einkommens / ja auf einen einigen Lag die gante Summam von 4000. Eronen ( die er aus dem Uritanischen Gurffenthum erloft ) ben Armen ausgetheilt, und fo gar von ighrlichem Ginfommen ihme mehr nicht vorbehalten/als fo viel ihm/ und feinen Armen au unterhalten nothwendig mare. Beift das nicht : Manum fuam aperuit inopi, & palmas suas extendit ad pauperem, gegen den Durffe tigen hat er seine Band aufgethan/ und hat seine offene Band 311 den Armen ausgestreckt. Prov. trig.primo. Ja was noch mehr iff/ von ihme fagt das Komische Brevir: Domesticam supellectilem, ne relicto sibi lectulo, in eosdem alendos contulir, super nuda imposterum tabula decumbens. Da er auch furt vor feinem Lodt bas contulit in Bett wiederum entlehnt von dem Armen dem er es furg juvor geschenckt.

Prov. 31. . V. 10. 14. Omnia vendens alendos pauperes,

> Ad Phil. 2. Y. 7.

Sagen die Siffori Schreiber von dem S. Agydio, wie ein mitlendentliche Dauben etiam tunicam exuit, ut ægrotum egentem tegeret, fo fagt ein mehreres von Chrifto der S. Paulus ad Philip. fecundo: Semetipsum exinanivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, & habitu inventus ut homo. 2Bobl ein beständiger Nachfolger Chrifti ber Beil, Carolus! Bon Chrifto redet der gulbene Mund S. Chrysostomus also: Christus filius hominis esse voluit, ut nos filios Dei faceret; humiliavit se, ut populum, qui prius jacebat, erigeret; vulneratus est, ut vulnera nostra sanaret; servivit, ut ad libertatem servientes extraheret; mori sustinuit, ut immortalitatem mortalibus exhiberet.

Mas dem groffen Simmels-Liecht der Connen jugefchrieben wird, indeindefessus & undique, das kan ich gleichfalls sagen von unser Borromæischen Sonnen/mit diesen Worten:

Præ oMnibvs inDefessvs, aC vbiqve Constans, Unermust für allen geht/ Uberall beständig steht.

Sein Ers Bistum visitirte er unermudt und unverdrossen/ führte tu: Inlaborie aleich ein strenges buffertiges Leben / und zumahl ein beschausiches und bus totus mirckliches Leben. Dann neben dem / daß er im wurcklichen Leben zu conftans. ber Seelen Sepl fich immer bearbeitet/ fo hat er benebens nimmer vergessen des beschaulichen Lebens/ sich in denen Felsen-Riken der S. Mun-Den Christi, als wie eine Dauben/zu verschliesten/ sonderlich aber auf dem Berg Barall allmo die Geheimnuffen deß bittern Lendens und Sterbens Christi in Lebens Groffe repræsentirt worden. In Strengiafeit aber und Barte des Lebens machte Carolus in feiner Cardinal-Purpur In fe totue Die in harten und Afchen farben Gacten befleidete Religiofen zu Schan aufterus. den/ deffen Leben mit folchem auffersten Rigor ware angestellt/ daß wohl Panigorola in seiner Leich : Predig von ihme gesagt / daß er aus dieser Welt nicht mehr/als ein Sund mit fich getragen/dann er mehrentheils ( mann er Kranckheit halber nicht anderst gezwungen worden ) sich al lein mit Brod abgespeist / das pure Wasser getruncken / wohl panem arctum, & aquam brevem. Isaiz triges. Das Brod tummerlich/und Isaiz 30. das Wasser spärlich. Auf dem Stroh geschlaffen/welche Gutthaten auch ein hund zu genieffen. Und obwohlen diese unfre sittliche Sonn Carolus täglich von einer Tugend in die andre fortschritte / hiesse es both jederseit ben ihm: Nondum in Auge, (Auge suprema solis in cancro sedes est, calique regio, ubi Sol orbi illustrissimus apparet, ) sace te also mit dem S. Paulo ad Phil. tertio: Non arbitror me comprehen-ad Phil. z. disse: Sequor autem, si quo modo comprehendam. Ich balte es v. 12, 13. nicht darfür/daß ich es erwriffen hab / daß ich schon polltome men seve/ sondern ich folge bernach/ ob ich einiger massen das selbige ergreiffen mogte. Quis hominum, fragt der S. Augustinus, se audeat de perfectione jactare? imò confiteamur imperfectionem, ut mereamur perfectionem.

Profice, sagt Seneca, & ante omnia hoc cura, ut constes tibi. Quoties experiri voles, an aliquid actum sit, observa, an eadem velis hodie, qua heri. Wird endlich der Sonnen in dem Chiergrais dieses

A medio non defle-Stendum.

Lemma jugefügt: Medium non deserit unquam, indem sie Die Finster. nuß Linie (welche Die Mitte Des Zodiaci) nimmer überschreitet; Nec ad dexteram, saat Philo, nec ad sinistram à regia viâ destectendum est: so kan ich besser sagen von unserer Borromæischen Sonn:

#### NVnqVaM IngressV sVo allo DeClinabat. Moch zur rechten/ noch zur linden/ Unveranderlich that hinden.

S. Carolus

So wohl wann er fich befande in den widrichen Zeichen / in dem Widder und Stier der Verfolgungen/ in dem Scorpion und Steinbock der in perfecu- Reindseeligfeiten, als in benen Freud vollen Sommers Beichen. Es ers tionibus pa-litte der S. Carolus neben seinem frenwilligen strengen buffertigen Les dentissimus ben groffe Betrangnussen und Beschwerden von denen Königlichen Ministris, von Misgunstigen, so Geist-als Weltlichen; ich will nicht fagen pon den schwehren Rranckheiten, die er ausstehen muste; zu allem diesem zu übertragen hat er sich demuthig und willig geneigt / als wie ein Cameel/welches/wann es soll beladen werden/ sich willig neigt auf die Erben/bif daß es anugsam beladen ift. Dabero dann auch billich Diefes auf Die Erden geneigte Cameel. Thier in dem Kurstlichen Borromæischen Wappen gesehen wird. D daß wir alle ein gleiches Cameel waren, lubentes ad onera, wann une von Gott Beschwerden und Burden von Trubfal und Widerwartigkeiten werden aufgelegt / indem wir vers gewisst: Quia momentaneum & leve tribulationis &c. sec. Cor. quarto. Dann unser Trübsal/in der gegenwärtigen Zeit/welche augens blicklich und leicht ist/ würcket ein übermäßig und ewig Ges wichte der Zerrlichkeit in uns/zu welcher erhoben unste Borromæische Sonn/nachdem fie ihren Lauff/ curlum consummavi, sec. ad Tim. quarto, pollendet/ und abermahl getretten in das Zeichen des Widders/ wie in demfelbigen der Connen jugeschrieben diese Wort/ Cant. sec. Jam Hyems transiit.

2. Cor. 4. ¥. 17.

2. Tim. 4. V. 7.

Cant. 2. V. II.

Sat nun jener dem scharffichtigen Abler/ der aus der Sohe Die Ers den anschauet / das Lemma zugeeignet: Procul, sed prope, von fern und nabe / so kan ich endlich dieser Borromæischen Sonn auch nach ib=

rem Untergang diese Wort zusegen: ab oCCa V sVo MlnVs frIgIDVs.

> The Hitz gar nicht vergeht/ Obschon fie unteraeht.

Dann

Dann obichon der S. Carolus durch den geitlichen Codt der Melt ent togen / und in das obere Gerufalem erhoben/wird er dannoch feine 2/11/2 è calis pagen von uns nicht abwenden / fondern die Strahlen feines ben Gott wocinio viel-mogenden Patrocinii über uns ausgiessen / sonderlich über unsern spicit. Merburchlauchtigsten / Grofmachtigften und Unüberwindlichften Rapfer Carolum, Diefes Mamens den Sechsten/ deffen Glormurdigften Das mens Lag wir heur ju begehen ermahnt werden / mit den Worten fec. Machab. dec. quinto: Bieb dem beiligen Tag die Ehr. 2Bohl 2. Mach.19 an dann Diefen ju Chren: Cantemus Hymnum. Judith. dec. fexto. Laf Judith. 16.

set uns ein Lobgesang singen/oder ja predigen.

v. 15. Machdem der S. Evangelist Joannes, dieser Avocalnytische Abler, fich mit unverwendten Augen aufgehalten in Betrachtung ber Gottlie chen unerschaffenen Sonnen / und felbige beschrieben cap. primo : In Joan I. v.I. principio erat verbum, & Verbum erat apud Deum &c. Jim Anfance ware das Wort / und das Wort ware bey Gott / und Gott war das Wort zc. Nachdeme er seine Augen von Dieser gottlichen Sonnen wieder abgewendt/erfiehet et Joanniem ben Cauffer/und fangt an/ihme fein Nativitat ju stellen/ mit diesen Worten: Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. ibid. v. fexto. Es ware ein Mensch ibid. v. 6. von GOtt gefandt/ deffen Mame ware Joannes. Bie das? war: um mit seinen Augen von der gottlichen Sonnen gleich auf Joannem? So einer mit unverkehrten Augen eine Zeitlang die glankende Sonn anfiehet/wird er durch deren Strahlen also verblendt / daß er nicht feben fan / es fene dann was groffes / was mercfrourdiges / eine Cach / Die bie Augen ausfüllen fan: Hic Magnus erit coram Domino. Luc, primo, Luc. r.v. 14. Meilen Joannes groß / und Defregen erfiehet ber Apocalpytische Abler Joannes der Evangeliff Joannem Den Lauffer vor allen.

Indem ich mich bighero in unserer Borromwischen Tugend Sonn aufaehalten/ bunckt mieb/ ich feve burch ben Glank beffen Beiligkeit gank verblendet / und gwar alfo / daß ich nichts seben fan / als was groß / und febr merckwurdig ift und fallt mir in die Augen aus dem Durchlauch tiaften Sauf Defferreich der Aller burchlauchtigfte/ Grogmachtigfte/ und Unuberwindlichste Fürst und Berz/ Berz Carolus, Franc. Josephus, Wenceslaus, Balthafar, Joannes, Antonius, Ignatius, ich will fagen/ Carolus VI. Domifcher Ranfer/ welcher den 1. Ortobr. 1685. gebohren/im Sahr aber 1697, Den 28. Nov. in der Rapferlichen Antichambre jum Ritter des gulbenen Blieffes investiret worden/bem ich bann wohl vor angezogenen Spruch jueignen fan/ Eccli quing. Quali Sol refulgens, fic ille effulfit Eccli co.

20. Progt. Carolus. Anagr Sol arcu.

21. Carolus Sextus Imperator. Anagr. Ut fol ex

maris arcu

perfto.

in domo Dei, & quasi arcus resulgens inter nebulas gloriæ. Und dieses nicht ohne Urfach/ indeme mir der glorwürdigste Ramen Carolus felbfien eine glangende Sonn und Priedzeichenden Regenbogen vor Die Augen ftellt. Dann mas will das Wortlein Carolus fagen ? Anagr. Sol arcu. 2Bas Carolus Sextus Imperator? Anagr. Ut fol ex arcu maris persto.

CaroLVs feXtVs fcLa Del gratla IMperator. Welchen der Anagrammift auslegt mit diesen Worten:

Sola Del gratia Vt fol eX arCV Marls perfto.

Durch GOttes Gnad allein / Gleichwie die Sonn ich schein/ Und meinen Bouen stell Huch übers Meer gang hell.

Es wollen behaupten die Berm Aftrologi, daß die Sonn defto weiter den Regenbogen auseiretle/wo naher dieselbige fich befindet gegen den truben Baffer, Bolcken. D wie nahe ftunde Carolus, diefe glorwurdigfte Sonn por denen betrübten Berken beder Rapferlichen Majeftaten, da er einen Rried bringenden Regenbogen aus dem Defterreichischen Horizont bif in den Spanischen ziehen sollte? Dwie schon hat fie in demselbigen schon das jumahl die Welt-befannte Farben lebendig angegundt. Pa/ als fie fich Sol Auftriaeus in figno wurcklich in dem Spanischen Hemisphærio eingefunden/(nachdem sie sehr Leonis Hi- viele widrige Zeichen deren fich erregender Wiberwartigfeifen und Beschwarnuffen durchzogen/ bif fie das Zeichen des Spanifchen Lowens eingetretten/) ich fage/ nachdem fie fich in Spanien feben laffen/ wie ftarct bat fie nicht ausgegoffen aller Orthen ihre Gnaden Strahlen/wie ftarck vorgestellt in dem Fried zeichenden Regenbogen die rothe Rarb ber Lieb aegen die Unterthanen/ die blau-grune der Gedult in großmuthiger Ubertragung allerhand Trang-und Trubfal / Die gelbe der heroifchen Standhafftigfeit in der Belägerung Barcellona, welche der Chronist angiebet mit diesem Mortlein:

23. Barcino quando per Gallos obfeffa.

Spanici.

CIrCVMDat.

Pfal. 7. v. 2.

Alls wollte er sagen mit bem Poeten.

Carole circumdat Te inconsultissimus hostis. Ne timeas: Circum - Tu - dabis huncque brevi. Der zeind zwar Dich umgiebt/ Was er an Dir verübt/ Von Dir auch wird erleben/ Gleichfalls von Dir umgeben.

In diefer Belägerung lieffe fich diefe Majestatische Sonn auf denen Mauren offentlich sehen/ allwo ich lefe die Jahr-Schrifft besagter Belägerung:

Ne noster honos, InfraCtáVe CeDat saMa. Austriaca in mediis stat sama infracta periclis, Nec rabidæ cedit vi Carolinus honos.

Virg. lib. t. Æneidos v. 132.

Ta es schiene diese Carolinische Sonn dem Feind also in die Augen/daß 24. er durch den Majestätischen Glans gans verblendt die Belägerung Barcelloschimpsslich ausheben mussen/ und diesen Zeit-Spruch hinterlassen: nensis obsidiosolvitur.

CeCIDêre tVrMæ. Hor. Lyr. lib. 2. ode 4.

Sic erat in fatis: Turmæ cecidêre, virique, Non quævis Gallis terra trophæa parit.

Als nun unste Carolinische Sonn begunte in Auge zu senn/und erreicht zu haben den obersten Grad in dem Löwen/entstunde ein sehr schwarzes Geswölck/welches nicht einen geringen Augen-Regen dem Durchlauchtigsten Hauß von Desterreich verursacht. Ware die nicht ein trübe/sa detrüsbende schwarze Wolcken der frühzeitige Todt Josephi I. Glorwürdigsster Gedächtnuß? wohl ein schwarzes Trauer-Gewülck in dem ganzen D. sol ab und Römischen Reich! Dieses/wo nicht völlig zu vertreiben/aufs wenigst mit tropico ce ihrem hohen Glanz zu erläutern/muste sich unste Carolinische Sonn er elerime alheben von dem Spanischen Hemisphærio, auf den teutschen Horizont, terum inund ware in diesem der Himmlischen Sonnen gleichlausstend/als welche von einem Tropico, von einem Wendel-Circkel ganz schnell den andern einsausst. Areiß des Krebs/als Sonnenwende im Sommer in den Steinbocks Circkel/als Sonnenwende im Winter/mit diesem Lemmate: Oblique, & ubique, auf einer Seiten/ und doch überall. Omnibus omnia factus, allen alles. primi Cor. nono. 1. Cor. 9.

Es kame also diese unste Majestätische Sonn aus dem Zeichen des v. 12. Spanischen Löwens in das Zeichen des Arebs / nicht nur ohne den geringsten Abgang ihrer Glory und Herzlichkeit, sondern mit Wachsung und Zunehmung ihres sich erhebenden Glankes/ bis zum höchsten Grad des Arebs/ Auge genannt/ allwo die Sonn am höchsten der untern Welt

[2]

Ma

2lu

De

ihr ftrahlendes Ungeficht am flarften zeigt. Unfre Carolinische Gonn alfo Auge der hochften Glorn wurde erhoben jum Ranferlichen Ehron/und gecront mit einer drenfachen Cron. Wie folgendes erflaret:

Bratis 26 26. Carolus electus Imperator. 1711.

| Carolus Rex Romanorum. /26/                            |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Natus prima Octobris die. /26/                         |               |
| DeLlgebatVr ELeCtorVM * /1711/                         |               |
| ConCorDantiVM Voto. 1990, 2 77 MISSAGE                 | inda 5        |
| duodecima Octobris. /26/                               | -             |
| ach den Ransern der 161.                               | Summ <b>a</b> |
| s den Defferreichischen der 44. Ungrischen König = = 4 | 26,           |
| er 28. Vohmische.                                      |               |

Unter den Kansern Carolos genannt der 6. 27. €2rolus Quotus Rex Unter den Defterreichischen Romischen Ronigen der 17. & Impera- Unter den Carolos Ronigen in Hispanien der 3. tor. Ex Proavo Ferdinando II. Rom. Imper. Der s. Ex Augustissimo Leopoldo proles 13.

Summa 3+ 5. Und ware dazumahl das allgemeine Frolocken:

6.

I.

Pfal 02. v 19.

26.

oMnes, qVI reCto sVnt CorDe Io!appLaVDaMVs CaroLo! ReDit aLter CaroLVs MagnVs. AVIIrlaCæ DoMVs Corona.

So die Sonn in einen flaren Spiegel ihre Strahlen wirfft/entzundet fie in demselbigen ihre Bildnuß. Satte nun unfre Carolinische Sonn auf dem Christlichen Horizont durch diese ihre glorreiche Erhöhung ein allgemeines Freuden-Feuer aufgeweckt und angezundt / so ware es doch ungemein groffer / als dieselbe ihre gleiche Bildnuß / als in einem Erps Rallinen fallinen Spiegel entzundet / und der Welt vorgezeigt in dem neuges bohrnen Erk Derkog / genannt: Leopoldus, Joannes, Josephus, Antonius, Franciscus de Paula, Hermenegildus, Rudolphus, Ignatius, Balthasar. Anagramma. Unus ille fulgens thalamus, dono sanè secundus, per plena orbis gaudia, hos hodie plausus parit Christiano. Epigramma Na-Serenistitivitatis Serenissimi Archi-Ducis Austriæ:

Dux Au-Aria quando natus.

### Fœnore fæCVnDo, Dono torVs Iste seCVnDo \* (nos reCreanDo, Creat gaVDla) DeXter eat.

Alber alleweil mufte das hell-glangende Angesicht unserer Carolinischen Sonnen mit schwarzen Wolcken/ wo nicht trub/ aufs wenigst betrübt werden. Bare nicht ein schwartstrube Wolcken der gar fruhteitige Sodt Dieses einigen Durchlauchtigsten Pringen aus Carolo und Elisabetha? Anagr. è tali habes. Welchen Durchlauchtigften Eltern der Poët gratuliret:

### E tall natVs thalaMo, DVCe forte beatVs \* HIC sit Cor Matris, DeXtra sit lpfe patris.

Und obschon diese unfre Carolinische Sonn dieses schwarze Trauer Be wulck gar leicht ganglich erhaitert mit dem Jobischen Entschluß / Jobi Job. 1. 2.21. primo: Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum. Der Aler hats gegeben/der Aler hats genommen/wie es dem 3/2ren gefallen hat/also ists geschehen/ der Mame des 202 ren fer gebenedeyet. Go erhabe fich bald ein gang gefahrliches Iln sol Carolie gewitter des Eurckischen Rriegs/ da der Mond gwischen Dieser Carolini nus fine schen Sonnen, und der Chriftlichen Welt fich ftellte, und durch folche Fin, nube nunfternuß derselben die Sonnen-Strahlen mifgunftig verhinderte. Gleich, quam. wie aber gar offt der schwarke Furhang der truben Wolcken durch einen einkigen Lufft. Schuf vertrieben und zertrennt wird daß hernach die liebe Sonn viel schöner als jemahlen herfür scheinet/alsonach der herrlichen/ von den Christen ben Veterwardein erfochtenen Victori, wiche der Zurckische Mond nicht allein Blut-und Scham-roth/sondern nach geschehener Rinfternuß machte er der Sieg-glangenden Sonnen den Weeg auf Temeswar/welches bann alsobald ben Mond verwiesen/ und an statt des fen fich der Sonnen unterworffen/ und also worden ist ein anders Alcair in Canvten/fonst Heliopolis, Sonnen Stadt genannt.

So viele Buchstaben nun zeiget das Wortlein Carolus, so viele Strablen ergossen sich in Temeswar aus dieser Siege triumphirenden Sonnen/ r. Mach. 6

T. 39.

fignis.

Connen, und hieffe nicht nur Carolus. Anagr. O Clarus! fondern Ca Temesvva- rolus. Anagr. Cur fola? als wolte der Poet fagen und fragen? rum Carolo fe fubdit.

SoLa TeMesVVaro foLI CVr DIra pararo? \* Vrbs an foLa patet? pLVrIMa IVre CaDet.

Es mare der Sonnen-Glang in Temeswar dermaffen groß/ daß darvon ber Berg der Bestung Belgrad beglanget, sich auch baid der Sonnen unterworffen und den zwen-gehörnten Mond ausgeschlagen : Beift das nicht primi Machab, fexto: Ut refulfic fol in clypeos aureos, refplenduerunt montes ab eis. Und da die Sonn auf die guildene und ehrine Schilde schiene/ gaben die Berg einen Glang davon. Gang gul Den also dasjenige Schild/ gank gluckfeelig das jenige Land/ welches von Diefer Carolinischen Gnaden Sonn beschienen wird. Gluckseelig bift du fromes Stenermarch/dein Feuerspenendes Thier in deinem Land Schild befrafftiget deine feurige und inbrunftige Lieb / welche du tragest gegen Bott/und beinen von Gott gefesten Lands Fürsten Carolum. Corolus en!

Shuckfeelig bift du friedfames Rarndten/ Die dren ftarche Lowen in Deinem Wappen fennd ein Sinnbild ber Wachtsamkeit, Dahero machest du flats für die Chr & Ottes und deines Lands Rurften Caroli. Carolus en!

Silucticelia bift du bemahrtes Crain, gluckfeelig du hochst-gepriessene Braffichafft Eproll/gluckfeelig mit dem gangen S. Romifchen Reich du Durchlauchtigstes Ert. Daug Defterreich/ famt allen Deinen mit eingeglise Derten Reich und Landern.

CaroLVs en PhæbVs, prIMIs, spes fVLglDa rebVs, \* LVCe sVå ftablt MlragVe pLVra Dablt.

Carolus die Sonn wird ffehen / In dem Glants nie unternehen / hoffnung in den ersten Sachen/ Mehr und größre Ding wird machen.

Die Sonn in dem Zodiaco oder Thier-Rreif weicht nimmer ab von ber 31. Quid fol in Rinfternuß Linien, und hat bas Lemma; Medium non deferit unquam. angulis Rehret auf gleiche Weiß ein in jedes Zeichen, und hat das Lemma : Æquè impartitur. In dem Stier und Widder macht fie alles fruchtbar, und hat das Lemma; Accedente florescent. In dem Lowen ift sie am bie Bigften/ und hat das Lemma : Geminat incendia. In Der Gungfrauen temperirt, und hat das Lemma: Temperat iras: In der 2Bagg macht fie Lag und Nacht gleich/ wann fie fchreit aus dem Chirone, Schuten

nno

und Scorpion/ trauret alles/ und hat das Lemma : Recedente fqualebunt. O wie schon treffen alle Diefe Lemmata, Diefe unwiderforechlithe Spruch ein in unserer Carolinischen Sonn.

Die Sonn pflegt jum öfftern nach groffem Ungewitter in den trüben Iris quid, binterlaffenen Baffer- Boleten einen Regenbogen auszustrecken/als ei nen Friedens Bogen und Bunds Botten/ wie GDtt felbften gefprochen und perforogen/Gen, nono: Arcum meum ponam in nubibus. Mei, Gen. g. v. nen Bogen will ich in die Wolcken segen/ und er solle ein Zeichen 13, 14, 16. feyn def Bunds zwischen mir/und der Erden/zc. Dem Regenbos genfegen fonft die Poëren zu diefe zwen Lemmata; Risus plorantis Olympi. Und mediis pax fulget in armis, Gin Friedens und Bunds Beichen ift und bleibt der Regenbogen. Gin folden Fried zeichenden Regenbogen Invidiffihat unfre Carolinifde Sonn gezeigt nach dem fchwehren Donnerwetter mus Caround Ungewitter des Turckischen Kriegszu Carlowis, und sucht noch einen pacis amans folchen Friedene Bogen fest ju ftellen auf dem ganken Horizont der werthen Christenheit/welches Feind und Freund unterschreiben muffen/mit Den Worten def Poëren:

### Carole stas vacuo, qualis Thaumantias, arcu, Illa caret telis, túque furore cares.

Nicht nur die Eigenschafften der Simmlischen Sonnen finde ich in unserer Carolinischen/ fondern auch die großmuthige Tugenden Caroli V, in Ca Generofirolo VI. 2Bas für ein Lemma fonft bem Ronigl. Aldler wird jugefchrieben : tasCaroliV. Non pavet ad ftrepitum, bas giehen andere auf den großmuthigen Ranfer Carolum V. welcher fo beherkt und unerschrocken feinem Jeind unter die Mugen gangen/ daß er fich mitten unter fie gewagt/ und von den Geinigen sum öfftern hat muffen guruck gehalten werden. Bleiche Grofmuthigfeit bat in Carolo VI. mit Erstaunen gefeben bas belagerte Barcellona.

Der Sonn wird billig das Lemma jugeeignet : Discutit, atque fovet, fo Carolus V. (wie gleiches von Alphonfo I, Rege Lustraniæ geschrieben fteht) feine Landschafften und Ronigreich durchgienge/ verschwunde alfobald alle Ungerechtigfeit und Uneinigfeit, alle Gund und Lafter wurden ganglich diffipiret, wie alle finftere Nebelben aufgehender Connen. Sola Eins juftitia pacis, fidei, & justitiæ symmetria superflite. Bon Carolo VI. und bef fen Berechtigfeit ift Welt fundig/ daß er der Sonnen nicht ungleich : Sceleratos discutiat, & egenos pietate sua foveat, daß er die Bofe verfolge/ und die Fromme befdfike/ wohl ein anderer Ferdinandus Il. Imp. von welchem fdreibt P. Lamormainus: Justitiæ rigorem suæ Clementiæ suavi-

26.

lib. I.

Carolus V.

Regna fua

tate temperavit, Dem Glevhanten fommt wohl zu bas Lemma: Non redeo, nist Victor, Das hat gezeigt Carolus V. von dem Famianus Stra. Ejus Victo- da begengt: Tam multis ex omnium hostium genere victoriis tanta felicitate reportatis, ut à nullo ferè Carolus provocatus bello fuerit, quem non modò victum, sed ( quod rarò legitur ) vinctum etiam, captivumque non viderit. Das muß gestehen Franciscus I, Rex Gallia, Henricus Rex Navarræ, Clemens VII. Guilielmus Dux Cliviæ, Fridericus Elector, Dux Sabaudiæ, Ernestus Dux Brunsuiciæ. Philippus Landgravius Haffiæ, aliique fusi & luperati à Carolo, daß von ihm fagen fan ber 5. s. Ambrof. Ambrofius, was er gefagt von dem Sieg reichen Ronig David; in omnibus Victor præliis. Bas nun Philo Hebræus schreibt : Non est, cur offic, c, 35. aliquis putet, meram & nullo dolore mixtam lætitiam cælitus in terram descendere, sed temperata ex utroque. Das hat befrafftiget Carolus V. munderbariich in Sieg und Dictorien/ Complura Africa Regna sibi subjugavit, multas Europæ Provincias desendit, Solymannum potransfert in tentissimum Asiæ Tyrannum in fugam egit, aliosque innumeros Filium Phi- triumphos ex Hispania, Italia, Saxonia Geldria, Hungaria, Peloponefo, & Tunis retulit &c. Und ba er alle feine Reich frenwillig feinem Cobn Philippo II, überlaffen wollte/ hat er zu Bruffel vor dem ganken Rath mit vielen Sahren befennt: Se toto Regni tempore nec ad unum quidem horæ quadrandem puram habuisse, mer mque lætitiam, sed omnes il-

> windlichster Carolus, von dem auch sagen muffen feine Reind: Carolus Alexander, Pompejus, Carolus, Otto, Et Constantinus; Carole major ovas.

lam multis curis, angoribus, doloribusque permistam, wie von ibme bezeugt Corn. à Lap. Diefes erfahret noch auf Diefe Stund unfer unüber-

Zum Beschluß. Bighero hat die Gottliche Sonn das Durchlauchtiaffe Sauß von Desterreich also nie angeschaut/ daß nicht trübe Wolcken ent-Ariaca fem- swischen geloffen. Bighero ift durch den Desterreichischen Land. Schild per obnubi- fein weisser Strich mehr gewesen, sondern ein schwarker; Bighero haben Die Desterreichischen Lerchen vielmehr gesungen das traurige Requiem. als froliche Alleluja; Biffhero ift Defterreich nicht mehr Aeftereich fondern Aleftarm/ weilen alle Aleft an Diesem Stammen Baum bergestalten geftummlet worden/ daß nichts als der Stamm überblieben/ von welchem Erts Baum fonft ungahlbar viel Durchlauchtefte Früchten gewachfen und geftanden/fo viele Caroli, fo viele Ferdinandi, fo viele Leopoldi, fo viele Sigismundi, so viele Friderici, so viele Rudolphi. Philippi &c. Lind wo fennd von etlich hundert Jahren ber fo viele gecronte Saupter, fo viele

2Belt-Monarchen fo viele Lowen muthige Belden fo viele Gemalthaber 39. dur tot il-ber Erden fo viel teutsche Hercules, so viele Desterreichische Alexandri, lustris Hefo viele Caulen der Romifchen Rirchen/fo viele von Rudolphi des Sab- roibus. Spurgischen geithero Atlantes Des Romischen Reichs / alles alles unter Der Erden. Es ift/cs ift/o werthes Defterreich! in aller 2Bahrheit Dein ganger Durchlauditigfter Erg-Ctamm in dem Grab / und lender unter

ber Erden. Wohl ein trube Wolcken!

Alls die zwen Junger etwas melandholifch ihren Beeg nahmen nacher Emaus/Luc, vig. quarto. hat fich Chriftus ju benfelbigen gefellet/ als ein Luc. . . Fremboling/ und fo liebreiche 2Bort mit ihnen gewechfelt, daß fie in ihrem Bergen ein sonderliches Bergnugen empfunden. Alle fie gu den Flecten famen/fielte fich der gebenedente Erlofer, als wollte er fieverlaffen, und weiter gehen/ drum fprachen fie: Mane nobifcum Domine. Der Claraval ibid, v. 29. lenfijde Abbt S. Bernardus fpricht : der SErz habe dif darum gethan/ da mit ihn die zwen Junger darum bitten follten : SErz! bleibe ben uns/ als: Dann feynd der guten Ding bren. Simulabat fe longius, non quia hoc volebat, fed volebat audire : Mane nobiscum Domine ! Infer her mill gebetten fenn. Gin lange Zeit bighero zeigt fich unfer gutigfter Gott und BErz/ als wolle er das Sauf Defterreich verlaffen/ mit dem er ichon etil de 100. Jahr gewandlet. Wahr ift es/ daß es bighero folches Unsehen gehabt. Aber mahr ift es auch, daß fich nicht allgeit Glud und 2Boblfarth grundet und findet in Menfchen Runft und Gunft/ in Menfchen Schweiß und Fleiß/ in Menfchen Rath und That/fondern offiers in einer enfrigen Andacht/ und andachtigem Enffer ju Gott, und feinen Beiligen. Gott will gebetten fenn/ nicht nur von einem/ fondern von vielen/ ja allen; dann Vie unita wann ihrer mehrere Band einen Sammer faffen, und mit demfelben anflopffen/ wird es ehender gehort/ als wann einer allein denfelben führet. Oremus, fo laffet une dann jufammen fchlagen an die Simmele Chur/ mit inftandigen Beten und Birten/ um glucffeelige Fortstammung Diefes Ers. Sauf. Laffet und anhalten/ bif wird erhalten. Sat doch Enoch gebetten um das Paradenf/und hats erhalten: Sat doch Abraham gebetten um Preces votis einen Pringen/ und hats erhalten: Sat doch Jacob gebetten um Schug fuis felices. wegen feines Bruders Efau, und hats erhalten : Anna hat gebetten um et nen Erben/ David hat gebetten um Bergenhung feiner Miffethaten/Efther um Frenheit ihres Dolcke/ Lobias um Erftartung feines Gefichts/ Ju-Dich um Dictori und Cieg/ Salomon um Die Beigheit, Cjechias um Fri fung feines Lebens/ Glias um einen fruchtbaren Regen, und haben alle/ was fie begehrt, erhalten; um was fie geberten, haben fie erbetten, Oremus, und fo wir vereinigt bitten werden um glucfliche Erwachfung des Defter:

Defferreichifchen Erg. Stammens, follten wir fleinmuthig zweifflen, ers bort ju werden? das fene von uns fern/ dann alfo troftet uns der Simmel mit diesen Worten des Chronisten:

42. Domus Au-Ariaca non corruet.

En DoMVs ILLVstrls non rVet aVstrlaCa. Dieses Sauf wird allzeit glangen/ Und des Adlers-Stamm fortpflangen.

Malach, 4. V. 2.

Und wer will diefes in einigen Zweiffel ziehen? Der gutigfte Gott wird bon dem Prophetischen Geift ein schone Conn tituliret. Malach, quarto. Orietur vobis fol justiriæ, Wann fich fonft jedermahlen femarge Bol efen an dem himmel fpuhren laffen, fo bald der liebe Mittag anbricht, pfles gen die trube Wolcken ju weichen/ und laffen die guldene Sonn ju hochft des himmels auf ihrem Ehron mit hell-glangenden Angesicht die untere Welt anlachen. AA. Jest ift es Mittag/wer es nicht glaubt/ ber schaue auf die Uhr/ nicht aber auf die Uhr hiefiger Stiffte Rirchen/ sondern auf das H. Romische Reich/da/da stehts auf 12. dann es ist das 12te Jahr von glorwurdigfter Erwählung und Eronung Caroli VI. jum Romischen Ranfer. Um 12, ifts Mittag/Mittag ifts im Romifchen Reich/hinweg mit den schwargen Wolcken/ Diefes Jahr wird die Gottliche Conn das Sauf Defferreich viel lieblicher anblicken als sonft. hinweg mit dem ichwarken Gewülck. Es wird Carolus mit Elisabetha , es wird Elifabetha mit Carolo leben in festem Bluck ohne Buck ohne Bwick ohne Rallstrick des miggunftigen Glucks. Und dunckt mich/als wollte unser glorwürdigfter Ranfer Carolus den gunftigen Simmel fragen mit einem ausgezogenen Anagrammate aus seinem eigenen Namen Carolus. Was will diefer fagen? Carolus Anagr. Cur tola? Deme der himmel antwortet mit gleichem Anagrammate, gezogen aus bem Bortlein etali habes. Elisabetha, Was fagt Diefes? Elisabetha Progr. è tali habes, Morauf er wohlgemuth schlieffet diese Sahr-Schrifft:

Carolus Anagram. Cur fola? Elifabetha Anagr.

> E tall Pater Ipse Dabo, NatosqVe beabo, \* QVI sInt Cor Matris, spes AqVILina Patris, In Elisabeth werd neben Erben mehr mit GOtt im Leben/ Die der Mutter Bert anflammen/ Und des Adlers Arth fortstammen.

> > 2Bohlan

Wolandann: Honorem tribuamus diei. sec. Mach. dec. quinto. Et can-2. Mach 1582 temus Hymnum. Judith dec. sexto. Und wie sollen wir denselbigen ant Judith 162. stimmen? Mit den Worten Josue, dec. Sta sol stehe Sonn beständig und v. 152. glückseeligs in Schäk und Pläk; sta sol, groß in Victori und Glory; sta sol, Josue 102. mit vielem Nuk und Schuks in vielen Stammen und Saamen / in vielen Prunkten und Seschichten in vielen Freumben und Freuden in vielen Leuten und Beuthen in vielen Gut und Bluts in vielen Provinken und Prinken / in viele Jahr ohne alle Gesahr 202. Sta sol, stehe Sonn / & crescas in mille millia, wachse in tausendmal taus send / & possible die Thor seiner Seinde bestwen.

Sch wunsche das Gluck/das gehabt hat der groffe Rriegsfürft Bedeon/ jud. g. c.

welcher 70. junge Prinken/und zwar lebendig/erzeugt. Jud.oct.

Ich wunsche das Gluck/das gehabt Jair Galadites, ein Ronig in Ifrael/ Jud. 10. Der von GOtt mit 30. Pringen gesegnet worden. Jud. dec.

Ich wunsche das Gluck / das gehabt der groffe David/der 19. Roni 1. par. 3. co gliche Erben der Melt geben. primi Paral. terrio.

Das Glud Jeroboams Königs in Judaa / des Bruders Salomo Potentes in nis mit 28. Prinken. Bie bezeugt Joseph. lib. 8. antiq. c. 10. Das Glud filis. des Jiraelitischen Monarchen Achabs mit 70. jungen Berrn. quarti Reg. 4. Reg. 10. c. dec. Das gehabt Babo von Abensberg mit 32. lebendigen Söhnen; das gehabt Rudolphus der I. Köm. Desterreichische Ranser mit 7/ und dessen Bruder Albrecht erster Herhog in Desterreich/ mit 21. Endlich wunsche ich des grossen Erge Natriarchen Abrahams Saamen. Ergò

IVnCtIM Vota fonent, ter feLIX proLe beanDa \* LaVrIs pLena noVIs, set DoMVs aVstrlaGa.

Rurs davon mit eingeschräncktem Sahr-Bunfch:

Et VIVat, & VIgeat, & fLoreat DoMVs CaroLina,

Das Haus Oestreich solle leben / dem GOtt Erben reich woll geben. Carolo mit vollem Schein wird der Himmel gunstig senn/ das bitten/ das beten/ das hoffen alle Frommen zusammen/ in GOttes Namen/ Amen. Festum Sancti Augustini, Ecclesiæ Doct.

Progr. Augustinus.

Anagr. Gnavus tuis.



Augustine tuis quam gnavus inhæseris actis

Non benè, mendorum subnotat ille liber,

Quem, benè compunctus, dederas, quo expungere posses

Facta, Accusator factus es ipse tui.

Missus ab axe liber notæ est correctio vitæ.

S. Augustia Examen nostræ sit liber iste tuus,

tor fui.

Augustinus wie erkennet seine Fehler, und bekennet sein geschriebnes Buch erklart. Durch ein Buch wurd er bekehret, O daß wir durch ihn gelehret uns erkennten höchst bethört!

THEMA.

### THEMA.

Ubi autem abundavit delictum, superabundavit & gratia. Ad Rom. quinto.

Wo aber die Sund überhand genommen hat, da hat Die Gnad noch vielmehr überhand genommen. Ad Rom. 5. V. 20.

Unn Alexander, wie ber S. Hieronymus bezeugt/ glucffeelia aeschatt hat den Achillem, daß er zum Lobredner seiner Werct gehabt hat ben Homerum: Felicem te ô Achilles! qui magno frueris præcone meritorum, so finde ich nicht/wie ich mich unterfteben folle / den groffen Augustinum wegen meis

ner Weniakeit zu loben, indem ich fein Apocalpptischer Abler bin, deme allein zugelaffen, seine scharpffichtige Augen zu werffen auf eine so hocherleuchte Sonn der Christ. Catholischen Rirchen. Gestehe also gern meine Unfahigfeit mit Possidonio: Si cuncta corporis mei membra ver- Nemo par terentur in linguas, adhuc non essem dignus, aut sufficiens ad laudan-laudando \$. dum tantum Patrem & Doctorem & tantum fidei relucentis Illuminatorem

Dann mas ift Augustinus ? Ein Geschgeber der Beiftlichen / ein edles Kleinod der Beichtiger / ein Meister der Gotts-Gelehrten / ein Surft der Lehrer / ein Erempel und Exemplar der Pralaten / ein Mits Regierer des Schiffleins Petri / ein Führer des Chriftlichen Kriegs-Regierer des Schifflems Petri / em Juhrer des Chriffichen Rrieges Praconia Heers/ ein Beschützer und Beschirmer der Catholischen Warheit / ein g. Auguglangendes Liecht der Welt / die Berrlichfeit des gangen Afix , eine fini. Conn der Rirchen Chrifti. Diese hat jederzeit Diesen loblichen Brauch gehabt / daß fie gewiffe Beiligen und bewährte Diener Gottes wegen ihrer sonderbaren Qualitäten mit gewiffen Lobs Situlen beehret ; also wird Joannes Antiochenus genennt Chrysostomus, oder os aureum; Basilius wird gepriesen Magnus; Bernardus gelobt Mellifluus; Gregorius gerühmt Thaumaturgus. Go lang Augustinus noch ftritte in der fireitbaren Rirchen/ wurde er benahmset anderst nicht / als Augustinus: Da er aber fieghafft erhoben zu der triumphirenden Rirchen/ wurde ihm augeeignet Aurelius, fo viel als Sol, die Sonn, wie lehren die Interpretes. Alexander ab Alexandro erzehlet / wie daß zu Rom fich befunden eine aewille

S. Augustinus cur Aurelius dictus.

gewisse Familie, Aurelia genannt/ welche allein dieses Privilegium hatte/daß aus ihr allein die geistliche Vorsteher erwählt wurden in dem Tempel der Sonnen. Indem also dem H. Augustino der herrliche Namen Aurelii ist bengelegt worden/was will dieses anderst sagen/als daß er in der triumphierenden Kirchen unter so vielen leuchtenden Sternen der Lehrer eine hellglangende Sonn seve. Orbis lumen, & magnus mundi Sol, sagt Ant. Flor. und der H. Remigius: Alii Doctores comparantur Stellis, Augustinus Soli. Daß ich ihme wol dieses Lemma zue eignen kan:

MA Sol.

# vie die Sonn dem Sternen-Zeer/ allen weit vorgehet er.

6. Nascitur tempore Pelagii Contra malum bonum est, sagt der H. Prosper, und exemplisieiret solches in dem grossen Augustino mit solgenden Worten: Eodem nempe tempore, quo natus est in Britannia Pelagius Haresiarcha, ceu caligo quadam in tenebrosis illis regionibus exorta, natus est in Africa Aurelius Augustinus, veluti clarissimus Sol, noctem illam erroris discutiens. Diesem fallet ben Aurelius Cassiodorus, also schreibend: Doctor eximius Beatissimus Pater Augustinus, debellator Hareticorum, desensor sidelium, decurrit tanquam sons purissimus, nullâ sæce pollutus, & in integritate sidei perseverans nescit socum dare Hareticis. Dieses besträssiget Abraham Bzov. Spirituali lumine Ecclesiam illustravit, ita ut nulla sit caligo Haresis, nulla nebula erroris, quam ille doctrinæ suæ splendore non depulerit. Usso ilse: Obmutescit Fortunatus, cedunt Manes, & Donatus, tantæ lucis radio; destruxit Hareses, errores repulit, Hæreticos prostravit, verdienet also mos diesen Sinn, und Zeit. Spruch der Sennen:

Malleus est Hzreticorum.

# OrlenDo VnlVersVM hoC ILLVstrat. Wie die Sonn/wann sie sich zeigt/ mit dem Glang alles erleucht.

Woher aber Augustinus eine so klare Sonn der Kirchen/ der zuvor ein sinsteres Chaos der Manichæischen Rekeren? Woher Augustinus ein demuthiger Paulus, der zuvor ein wuthender Saulus? Woher Augustinus ein sansttmuthiges Schässein/ der zuvor ein reissender Wolff? Woe

her

her ein ausermahltes Gefaß/ der zuvor ein Innhalt aller Bogheit? Die Untwort gibt der Ronigliche Plalmift, Plal. nonag. quinto. Confessio Plal. 95. & pulchritudo, auf die Erfanntnug und Befangtnuß folget die Schons v. 6. heit.

Mol saat also der Poët:

oVI tVrpeM sefe nesClt, fæDe VsqVe senesClt,

Wer sich nit kennet unneskalt/ In Sund und Lastern der veralt. Senefcit. qui le ne

Es ware Augustinus durch seine verkehrte Natur und bose Befellschaffe ten in allerhand groffe Gund und Lafter gefallen; weilen er aber diesels bige/famt seinen Frethumen nicht allein heimlich / sondern auch offents lich vor der gangen Welt/ja nicht allein mundlich/ sondern auch schrifftfich gebeicht, und geoffenbahret in seinem Buchlein Confessionum, als wie ein anderer Paulus, damit nicht allein die damalen lebende Menfchen / jondern auch die zufunfftige bif zum End der Welt wiffen folls ten/wer Augustinus gewesen / aus feiner eignen Schuld und Gebrechen/ ift er aus einem verkehrten Saulo ein bekehrter Paulus, aus einem Sollen Brand ein so groffes Liecht der Kirchen worden / daß ich wol sagen tan mit dem Poeteni:

S. Augustie rius alter converins Paulus.

Instar a Vet CygnI, QVI MoDò CorVVs erat-Zuvor ein Raab/jett wie ein Schwan/ beständig halt der Tugend Bahn.

Bon beme die Schrifft bezeugt ad Rom. quinto: Ubi autem abunda- Ad Rom. e. vit delictum, superabundavit & gratia, wo aber die Sunduberhand v. 10. genommen/ da har die Gnad noch vielmehr überhand genome men/wieich in gegenwärtiger erweisen will. Favete.

Alls der groffe Patriarch Jacob das Zeitliche segnen wollte / be- 10. ruffte er seine Sohn / gabe ihnen besonders den vatterlichen Geegen / Benjamia und als er jum Benjamin kommen / brache er heraus in diese wenige / quid. boch sehr nachdenetliche Wort/ Gen. quadr. nono: Benjamin lupus ra-Gen. 49. pax: Benjamin ist ein reissender Wolff. Augustinus konnte wol in: v. 27. feinen erften Jahren mit groftem Fug in Diefem Fall genennt werden Benjamin, weilen er ware lupus rapax, ein reiffender Wolff da er noch mandelte in der finsteren Wildnuß der Manichwischen Regeren ; 2001 [E] 3

Gen. 15. V. 18.

ein Benjamin, das ist/Benoni, filius doloris mei, Gen. trig. quiato, ein Cohn des Schmerkens. Dann gleichwie Die Rachel den Benjamin in und mit Lods-Alengsten auf diese Welt gebohren / und deswegen den Ramen Benoni geben hat: alfo hat gleichfalls Monica ben Augustinum eis nen andern Benoni wider dem himmel gebohren/den fie mit fo groffen

Augustinus Schmerken / mit fo groffem Bergenleid/ mit fo hauffigen bitteren Bahren beweint/und auf den rechten Beeg gebracht hat/und also durch ihr hiniges und vielfältiges Gebet aus einem ungluckseeligen Benoni, aus einem Schmergen Sohn/ einen Benjamin, Filius dextera, ein Sohn der

Gen. 35. V. 18.

Nechten/ und Rind Bottes worden ift. Gen. trig. quinto. Es fonnte wol dazumal schon Augustinus mit dem S. Paulo bekennen prima Cor. 1. Cor. 15. dec. quinto : Gratia autem Dei sum id, quod sum : Aber durch die

Gnad GOttes bin ich/ was ich bin/ und seine Gnad ift in mie nicht vergeblich gewesen. Dann diese ift allein/welche mich ju Ers kanntnuß meiner selbsten gebracht hat / daß ich meinen Grr Weeg er fennt/und mich ale den groften Gunder offentlich bekennt hab/ und als so gleichsam zum neuen Leben gebohren worden / daß ich wol sagen tons nen mit dem Pfalmisten Pfal. cent. fecundo : Renovata ut aquilæ juven-

Pfal. 102. N. C. tute mea.

12. Fatetur

Da / da ift fcon im Augustino erfullt worden ber Ausspruch bes Ad Rom, 5. B. Pauli ad Rom, quinto: Ubi autem abundavit delictum &c. Wo aber die Sund überhand genommen hat/da hat die Gnad noch vielmehr überhand genommen. Sintemalen über die demurhige Bekanntnuß und offentliche Beicht Augustini sich nicht gnugsam verwunderen fan der S. Thomas de Villa nova, wie erhellet aus folgen: den : Gum enim naturale sit omnibus hominibus, sua peccata celare, hic vir è contrario adversùs omnem natura pudorem, non modò prapeccata sua sentibus, sed & suturis hominibus nudam reliquit historiam peccatorum, & qua nos in secreto, mediis parietibus, vel uni Confessario pandere, nimis erubescimus, hæc ille universo prodidit orbi. D wie mahr: Senescit, qui se nescit, ber fich felbsten nicht erkemt wird in den Gun-Den veralten / und zum neuen Leben fich nimmer anlassen. Wie manthe arme Seel ift ohne alle Hoffnung der Erlofung ewig verlohren gangen/ Dieweil fie ihre Gunden zu beichten fich gefchamet / felbige verfchwie: gen/und in ben Gunden veraltet?

> Wol konnte ich alfo bem fich bekehrenden und fich selbsten erken. nenden

nenden Augustino Dieses Lemma benfugen: Sibimet displicet, mit bem: Phrenoschemate Des Poeten:

Audax immissas Equa dum non sentit habenas,
Uno, discurrit, nescia stare loco.
Nare ignem spirat, nitrit, cervice superbit,
Elissauras calcibus atque ferit.
Ast propriam clara faciem si cernat in unda,
Quæ fuerat petulans, sit tibi mitis equa,
Quem malus Augustinum in præceps traxerat ardor,
Sistit, ut in lacrymis se videt ipse suis.

I 3.

Equa ferex mansuescit, dum se contemplatur in aqua.

Der Prophet Ezechiel, von denen buffenden Bebraern redend/ fest diefe Mort Ezech, c. sexto: Sibimet displicebunt super malis, que fecerunt: 2000 Sie werden an ihnen selbst einen Mikfallen tratten / um der Boßbeit willen / die sie mit allen ihren Greueln begangen has Gewiß iste / daß der Gunder an fich felbsten einen Mißfallen schopffen wurde, so er im Spiegel, oder im Brunnen seiner eigenen Erkanntnuß fich betrachten thate/ wie der S. Augustinus felbsten bezeugt/ Displicebis in der Person des Gottlichen Richters den Gunder also anredend hom. 2. fibi peccaex co. & in Pfal. 48. Modo te non vides, faciam, ut videas te; quia fiderando. fi videres te, & displiceres tibi, & placeres mihi; quia verò te non videns, placuisti tibi, displicebis milii & tibi: milii cum judicaberis, tibi cum ardebis.. Der honigfliessende Lehrer liesse diese schone Wort einflieffen in einem Gendschreiben ad Eugenium Papam :: Ut & mortale, auod in te est rationale humiliet, & rurlum rationale mortale confortet. Dieser St. Lehrer co. 1. medit. fest die Ursach der Erkanntnuß & Ottes mit folgenden :: Quantum in cognitione mei proficio, tantum ad Dei cognitionem accedo, als wollte er fagen: Die Erfanntnuß mei Cognitio ner felbsten ift eine Staffel zur Erkanntnuß Gilttes; & cap. 29. de int. fui efficax domo. fagt er weiter: Multæ sunt scientiæ hominum, sed nulla melior ad cogniest illa, quâ homo cognoscit seipsum, bann sich wissen erkennen ift die tionem Dei, grofte Biffenschafft. Dieses befrafftiget der groffe Augustinus mit feinem eigenen Erempel/mit diesen Worten Gott inbrunftig bittend ; Noverim te Domine, noverim me.

Bleibt also mehr dann zu gewiß/ daß keiner zur Erkanntnuß SOt

tes gelangen fan / wann er fich nicht juvor wol erkennt hat. Desmes

# CognItIo sVI IpsIVs InprIMIs Certò qVærenDa. bich zuvor must wol erkennen/ wann dein gehler willst bekennen.

16. Dificillima fuimer cognitio.

Thales auf die Frag : Welches das Schwerefte auf der Welt? Gabe Diefe furge Untwort: Suimet ipfius cognitio, die Erkannenuf feiner felbften. Abam im Stand ber erften Unschuld hatte die vollkommenfte Erfanntnuß aller Sachen/indem er einer jeden Sach ihren eigentlichen Namen jugelegt : baf ihme gleichwol abgangen seine eigene Erfannts nuß / will behaupten Philo Hebraus lib. 1. Allegor. aus dem / daß er fich selbsten keinen Ramen zugeeignet. Mens, fagt er / quæ inest nostrûm unicuique, cætera potest comprehendere, se ipsam noscere non potest; quemadmodum enim oculus alia videt, seipsum non videns, sic & mens intelligit alia, seipsam non comprehendit.

17. Marin Ste 1.11.1.

D wie vollkommen hat sich felbsten erkennt Augustinus, deswegen s. Augusti- er offentlich bekennt seine Unvollkommenheit/damit er vollkommen wers den mochte. Medela, schreibt Cæsarius Arelatensis, nobis contra morsum serpentinum, viso serpente, confertur, quando peccatum ipsius peccati Agnitione curatur, & crimen criminis confessione. Das hat ers fahren das fundhaffte Ifraelitische Bolck / welches von denen feurigen Schlangen gebiffen durch Unschauung der von Monfe aufgerichten abrinen Schlangen von seinen Munden geheilt worden: Fecit ergo Moyses serpentem zneum. Num. vig. primo. Das ift / was gesagt der weise Seneca : Qui se peccare nescit, corrigi non vult. cap. 28. Der uns auf alle Beiß will eindrucken jenen weifen Spruch Epicuri, der als fo lautet: Initium est salutis notitia peccati, deswegen der buffende Prophet von dem Gottlichen Leibeund Geelen-Argt nicht ohne Eroft verhofft ju erlangen die verlangte Gesundheit: Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, dann ich erkenne meine Ubertrettung. Pfal. quinq. Woruber Der S. Augustinus : Bene rogas, ut Deus avertat faciem à peccato tuo, si tu inde non avertis faciem tuam. Alle wollt er sagen: wann du deine Gund ansehen und bekennen wirft / wird Gott feine Aus gen von deinen Gunden abwenden/ und fie in Gnad und Barmberkigfeit zu dir fehren.

Pfal. 50 V. S.

Num. 21.

V. 9.

Bugleich durch folche Erfanntnuf wird mit der Befundheit der Sees fen auch beren verlohrne Schonheit wiederum erhalten / wie fagt ber Plalmiff

Psalmist Psal. nonag. quinto: Confessio & pulchritudo, auf solche de Psal. 95. muthige Erund Bekanntnuß folget die Zier und Schönheit/dann die Erkanntnuß seiner selbsten verursacht / dannt die Seel nicht allein von 18. allem Sunden-Unstath sich reinige / sondern auch sich fähig mache/wie Cognicio sim Spiegel/die Göttliche Sonnen-Strahlen zu empfangen/durch welche sie erleuchtet überaus schön glangen thut. Wie lehret Clem. Alex. 3. Pædagogiæ c. 3. Si quis seipsum norit, Deum noscit; quod si Deum noscit, ei assimilabitur. Welches bekräftiget der H. Greg. Naz. sagend / daß wir durch Erkanntnuß unserer selbsten die Göttliche Vildnuß erneueren können/wie in solgendem Vers zu ersehen:

Te noscas, & quæ tibi sit cælestis origo, Sic facilis venies ad decus Archetypum.

So du dich erkennest gantistemmt dir aller Schönheit Glant.

Das ist/was uns der Welt befannte Gedult Spiegelhinterlassen / Job Job 11. und. Cum te consumptum putaveris, orieris ut Luciser: Am Abend v. 17. wird dir ein Glant aufgehen / wie im hellen Mittag; und wann du vermeinest / es seve mit dir aus / so wirst du aufgehen 19.

wann ou dermeineit es jeze mit oit und for Senescit, qui sene- senescit, wie der Morgenstern. Ilso bleibt wahr und flar: Senescit, quisquis scit; qui se non nescit, juvenescit.

Und diß ift die Grund-Urfach / nemlich die Erkanntnuß seiner selbs ften / daß Augustinus nicht allein nach vertriebener Finsternuß der Manichæischen Regeren aufgangen / ur Lucifer, wie der Morgenstern/ fondern auch barnach geleuchtet / und alles mit feiner Lehr erleuchtet / wie Die hellglangende Sonn/ Eccli. quinq. Quafi fol refulgens, fic ille ef- Eccli so. fulfit in templo Dei, gleichwie die Sonn in ihrem Glany / alfo hat er geglanget in dem Tempel GOttes; beswegen ihmevon den Lehrern fo groffe Lob-Spruche fennd zugefest worden. Dann von dem . Hieronymo wird ihm der Ehren Sitel bengelegt: Episcopus volans & Augustini per montium cacumina, quasi Aquila. Bon bem S. Hilario: Doctor elogia, exeellentissimus. Bon dem Florentinischen Concilio: Illustrissimus. Nom Chrwurdigen Beda: Supereminentiffimus. Non dem S. Pofsidonio: Incomparabilis. 20m Nicolao V. Pontifice Maximo: Tantus unus, quanti omnes. Dom S. Paulino: Angelus, non naturâ, sed gratia. Bom S. Remigio: Sol inter Planetas, Stellasque minores, eminens, radios in omnes diffundens. Bon bem R. P. Ribadeneira: Ter

mus feientiå Cherubim.amere Seraphim.

In Manuali 6. 10.

22. Affectus amoris.

Ter Sanctus inter doctos, ter doctus inter Sanctos, Mom Eusebio: Cherns. Augusti- bim per scientiam, Seraphim per amorisignem, durch die brinn Englische Lieb ein Seraphim, durch die übernaturliche Wiffenschafft ein Cherubim.

Der brinn-Enalischen Lieb wegen wird ber S. Augustinus uns vor gestellt mit einem brennenden angeflammten Berk/ aus welchem fo viele feurige Pfeil loß geschoffen werden, wie viele Wort, Syllben, ja Buchftaben in diesen Liebs Seuffhern ausgestoffen werden : Amo, fagt er/ te Deus meus, amo te, & magis atque magis te amare volo. Damihi Domine Deus meus, speciose præ filiis hominum, ut desiderem te, ut amem te, quantum volo, & quantum debeo. Immensus es, & sinè mensura debes amari, præsertim à nobis, quos sic amâsti, sic salvasti, pro quibus tanta, ac talia fecisti. O amor! qui semper amas, & nunquam extingueris &c. Diuffefter Benland ! D gutiafter JEfu! Dliebe reichster Gott! junde in mir an dein ganges Reuer / bem gange Lieb/ Dein gange Gutigfeit/ Deine gange Begierd / Die heilig und gut ift / rein und feusch / daß ich durch deine Lieb gant und gar eingenommen und angeffammt bich vollkommen liebe meinen allerliebsten DErrn und Gift aus gangem meinem Bergen/ aus ganger meiner Seelen/ aus allen meis nen Rrafften/ aus ganger meiner Mennung / mit gerknirschtem gangen Berken/mit überfluffigem Bahren-Gug/mit Forcht/ Lieb/ und Schrecken/ habens te in corde, in ore, & præ oculis meis semper & ubique, itaut nullus in me adulterinis amoribus pateat, damit aller falschen und betruglichen weltlichen Lieb in mir aller Zugang verschlossen seve / und vers schlossen emia verbleibe.

Und ift furwahr wunderlich / was von dem Lieb-brennenden Berken des S. Augustini gelesen wird in Historia Romana, apud Cornelium Lancellotum, Henricum Engelgrave, und andern mehreren/ ich sete ihre eigene Mort ben: Notandum ex Historiis illustrioribus, ac veris, nunquam in Ecclesiam, ubi cor S. P. N. Augustini erat, ingressum fuisse hominem Hæreticum; vel enim intus moriebatur, vel in limine cadebat. Hac de causa pingi soler Augustini cor in vase pulchro super altare, ante quod multi jacent haretici consternati , & emortui. Deme ich bann wol auschreiben fan :

Ardet, & arcet.

Oder mit dem Chronisten also:

ArDet, plos eXCItanDo, ArCet, perVersos pVnlenDo. Durch es wird der Fromm entzundet/ wie der Bog fein Straff empfindet.

23. Cor S. Auguftini Hxreticos ar-.198

Ein merckwurdigers ziehen an die bewehrteste Scribenten Joannes Ferrandus, Ludovicus de Angelis, Jordanus de Saxonia, Hieronymus Ro-24. manus, Cornelius Lancellotus, und anderes daß das Herh des H. Augu-gustini ad stini in einem Erystallinen Geschirr aufbehalten sund offentlich ausgesetzt nomen ss. als lebendig in die Höhe springes so offt die allerheiligste Drenfaltigkeit mittrinitatie Ehrerbietsamkeit ausgesprochen soder von derselbigen sein Buch ausgezexulat. schlagen wirdsvon dem ich wol sagen kan:

# Cor, Caro, cuncta licet plausu rapiuntur ad omnes, Jubila sed sinè te nubila semper erunt.

It er nun in der Lieb gewesen ein Seraphim, so ist er der Wissenschafft halber ein Cherubim. Bon ihme schreibt der H. Vincentius Ferrerius: Cum adhuc estet puer, suit ita subtilis, & ingeniosus, quod per se sine Magistro Lib. 4. Condidicerit omnes artes liberales. Wie er selbsten von sich bezeugt: Omnes fest, c. 10. didicerit omnes artes liberales vocant, tunc nequissimus malarum cupiditatum Servus per me ipsum legi, & intellexi, quoscunque legere potui, & gaudebam in eis. Und hat mit der Zeit in allen Wissenschaften dergestalten zugenommen/daß er genennt worden: Malleus Hæreticorum, ein Hams. Augustimer aller Reser / welches gestehen mussen die Pelagianer / die Donaussen/nus malleus die Manichæer/die Fausti, Fortunati, und andere unsahlbare mehr.

Durch ben Sammer werben alle andere Rriegswaffen jum Streiten fahig gemacht. Diefes Augustinischen Sammers haben fich bedient Die Englische Thoma, Die subtile Scoti, Die Seraphische Bonaventura, Die Ægidii, Argitinenfes, Ariminenfes, und andere/ wann fiewider Die Feind Der mahren Rirchen ihre Behr und Waffen femitten wollen. Mann nun von dem Plalmiffen David die S. Schrifft lobmurdig fpricht Esdra Bedra lib.t. lib. primo,c. tert. Steterunt facerdotes &c. Die Prieffer ftunden inc. ; v. to. ihrem Gewand mit Posaunen / und die Leviten / die Rinder 216 saph mit Cymbaln / GOtt zu loben / per manus David, durch die 26. Jande Davids des Ronigs Israel / weilen sie sich seiner Psalmen Quidquid gebrauchten. Co fan ich ebenfalls fagen/was anderelehrer verfaffet/habenali, fecefie verfaffet per manus Augustini. Bas fie geschrieben/gelehrt/gepredi runt per get / das ift die Theologische Lehr S. Augustini, per manus Augustini. Augusti-Mann und mo fie disputiret / per manus Augustini. Diefes befrafftiget num. ber S. Remigius : Alii Doctores comparantur Stellis , Augustinus Soli; nam ficut Stella lumen à sole recipiunt, sic omnes Doctores sapientia lumen recipiunt ab Augustino, daß ich ihme wol dieses Lemma benfügen

# Per se nIDens Ipse fVLget sInè MVtVata LVCe.

Dieser ohn erlehnten Glants scheint von sich / und leuchtet gang.

27. 3. Augustimus cande-

Zach. 4. ¥. 2.

Ga gleichwie die Sonn die untere Welt erleuchtet / alfo Augustinus , labrum au- als ein guldener Leuchter der Heil. Kirchen / hat mit der Ampel seines hocherfeuchten Berftands allen andern bas Liecht feiner Lehr reichlich mitgetheilt / von welchem gesprochen ber Prophet Zacharias cap. quarto: Vidi, & ecce candelabrum aureum totum, & septem lucernæ ejus super illud, & lampas ejus super caput ipsius : Jch sebe/ und siebe/ da stund ein Leuchter vom lautern Gold / auch waren auf ihm feine fieben Lampen zc.

28. Amor ejusdem in IE-Malach, 4.

V. 2.

Cant. 6.

Y. 9.

Und was solle ich sagen von der inbrunftigen Lieb/ mit welcher jederzeit gebrunnen das Hert Augustini gegen Jesum und Mariam ? Von Isabella der Königin in Portugall lese ich/ daß sie in ihrem Symbolo mahlen lassen 2. Blumen / deren erste genennt wird Heliotropos, oder flos solis, das ist die Sonnen-Blum; die andere aber Selenitropos, oder Sol Luna, Das ift die Monds Blum/ mit bengefchries fum, & Ma- benem Lemmate: Sequor, & xternum specto. Durch die Sonnen-Blum wird uns vorgestellt JEsus / als die Sonn der Gerechtigkeit : Timentibus vobis orietur Sol justitiæ. Malach. quarto. Durch ben Mond aber Maria die Himmels-Ronigin: Pulchra ut Luna, von deren Lieb fich mit nichten hat Isabella abfondern laffen / und hieffe jedera geit: Sequor, & mternum specto. Mit gleicher Lieb ware angegundt das liebreiche Hert des groffen Kirchen Liechts Augustini , dann als er fich einst in Mitten Diefer 2. himmels Freuden zwischen Jesum und Mariam fich befunden/ brache er aus in diese Wort: Hinc pascor à vulnere, hinc lactor ab ubere, positus in medio, quò me vertam, nescio, als wollte er fagen mit dem Poëten:

Spes mea prima Deus, Spes altera Virgo Maria, Der mit dem gelehrten P. Maffenio:

In te noster amor post Christum, Virgo, quiescit, Tu mihi votorum meta, capútque manes. Der Rofenstauden / Die jur kalten Winterszeit mit Dornern ftarck bewaffnet/

waffnet / erschrocklich anguseben ift / gebuhret vor allen diese Benschrifft:

Dabit murice pictas.

S. Augustinus frutex colarum.

Die jest mit ben Dornern flicht/ davon man bald Rosen bricht.

Bolein ichones Symbolum bes S. Augustini ! Diefer ware in feinen erften Sahren gang wild angufeben unter den Dornern der Ungucht und Manichwischen Regeren / hat aber die weiß und rothe Rosen darauf hauffig herfur gebracht / ale die Durpur-rothe der Lieb / und die Schneeweiffe Der Beiligfeit / und auferbaulichen Lebens / wie anziehet P. Michael Hojerus Augustinianus excalceatus:

- - velabat ocellos

Hæresis inde furor, temporis inde viror. Damnabit tamen ista brevi maturior ætas, Et dabit hæc pictas murice spina rosas.

Wovon ich noch heut fagen fan feines S. Ordens halben: QVæ qVoqVe Dat plCtas MVrICe fplna rofas.

Dieser Dorn ist fruchtbar worden/

Rosen reich blubt in dem Orden.

In fuis floret hodiedum copiefiffime.

Das End meiner Lob-Red mache ich von dem Unfang feiner Befehrung. Saulus wurde befehrt durch eine himmlische Stimm: Saule!Saule!quid me Act, q v.4. perfequeris? Act. nono. Durch eine himmlische Stimm wurde ebenfalls befehrt Augustinus, daer horte : Tolle, lege; tolle, lege. Ererheht das S. Augusti-Buch / und lefet die Wort des g. Pauli, des bekehrten Sauli, ju den No fus per vemern cap. dec. tertio: Non in commessationibus, & ebrietatibus, non in cem. cubilibus, & impudicitiis, non in contentione, & mulatione, fed indui- AdRom, 12. mini Elum Christum, und durch reiffere Betrachtung Diefer 2Bort ift aus v. 13. Augustino worden ein fo auserlefenes Gefaß/und ift alfo mahr worden:

TransLato SaVLVs reDit aLter in oMine PaVLVs \*. HIC Data probra LVIt, naM LVpVs ante fVIt.

Bin betehrter milber Paulus, der zuvor ein wilder Saulus auf Wolffs-Urt alles verwuff/ feine Gund reumuthig buft.

Festum

Festum Sancti Dominici, Ord. Domin. Fundatoris.

Progr. Sanctus Pater Dominicus. Anagr. 1. Perdoctus canis an sumit? 2. Canis pernâ doctus sumit.



Dum canis invenit fluviis submersa profundis, Enatat ad Dominum non finè laude suum, In mundi pelago quotquot jacuêre profundo s. Demini- Dominicus, Domini canis, has è faucibus orei Ereptas Domino reddidit ore suo.

Demini.

Wie der Hund sich tieff thut tunden in das Meer, und was versuncken, wiederbringt dem Herrn mit Freud: So Dominicus die Seelen aus der tieffen Höllen Höhlen hat errett zur Seeligkeit.

#### THEMA.

Quid enim sum servus tuus canis, ut faciam rem istam magnam? quarti Reg. oct.

Was bin ich dein Knecht ein Hund, daß ich diß grosse Ding thun solle? 4 Reg. 8. v. 13.

Ch stehe heut in billigem Zweissel/ mit was/ und mit wem ich heut den glorwürdigsten Patriarchen und Stiffter des H. Dominicamer-Ordens den H. Vatter Dominicum vergleichen soll.

Ich könnte ihn nennen ein karcke Saul der Christ Catholischen Zich könnte ihn dann gesehen Innocentius Pont. M. daß er S. Dominicus ein anderer Atlas mit dem H. Francisco Seraphico die zu dem Fallen sich neigende Lateranensische Kirchen mit seinen Schultern unterstüt fix.

ket. Dann von ihm kan gesagt werden / was wir lesen Eccli quinq. Eccli zo. In vita sua susstillen das Jaus unterbauet / und in seinen Leben das Jaus unterbauet / und in seinen Lazgen den Tempel gestärcket; Kräftig gestärcket / und starct unterbauet / als ein wolgegründte Saul von welcher geschrieben sieht Apoc. Apoc. g. tertio: Qui vicerit, faciam illum columnam in templo Dei mei.

Dels v.12. cher triumphierlichen Säulen der Chronist diesen Vers anssügt:

Stat Vallde, non Marte, neC eXpVgnabllis arte, Stard sie steht/ und wolgegrundt/ tein Gewalt sie überwindt.

Ich könnte ihn vergleichen mit einer hellglankenden Sonnen / als wels 3. der noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren in dem Mund ein hell brennende Fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren der fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren der fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren der fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren der fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren der fackel / auf Ersol reder noch nicht gebohren der fackel / auf Ersol reder nicht gebohren der fackel / auf Ersol r

Eccli co. v. 7.

ber Stirn aber einen Sonn hellen Stern gezeigt hat; von welchem dann fan gesagt werden / was die B. Schrifft sagt von Simeone dem Dohenpriester Eccli quinq. Quali fol refulgens, sic iste effulsit in templo Dei: Wie die Sonn ift in ihrem Glany/ also leuchtet er in dem Tempel GOttes. Aus welcher hellglangenden Sonn hervor ftrabe. len die Wort des Poëten:

MagnVs In oCCasV nItet, Vt nIDebat ab ortV.

Groß fie scheint im Untergang/ wie sie schiene im Aufgang.

Et Cherubin collocatus ante paradifum.

V. 24.

Gen. 3.

Begen bem groffen Glang feiner Beiligfeit fonnte ich ihn alfo nennen ein hellglangende Sonn / ein ftarche Saul wegen feiner Beftandigfeit; betrachte ich aber feine forgfältige Wachtsamfeit, und wachtsame Sorge faltigfeit/fo ftellt er mir vor jenen Cherubin, den Gott gefest hat vor das Baradeiff den Weeg zu dem Baum des Lebens zu bewahren mie meldet das erfte Buch Moyfis c. tertio: Collocavit ante paradifum voluptatis Cherubin : Er sette vor das Paradeif den Cherubin. 2Bol ein wachtsamer Cherubin Dominicus, welchen der Chronist beehret mit Diesem Lobsund Zeit-Vers:

> Is DoMInI CVftos eXCVbat ante fores. Vor der Thur des herrn er wacht/ schutzt und schirmet Tan und Macht.

Ecclefia Christipa.

radifus.

Hus Gotencher S. Schrifft ift mehr dann zu bekannt / baf / nachdem unfere erfte Eltern Abam und Eva auf den ungluckfeeligen Rall aus bem lustigen Paradeif vertrieben / der fürsichtige GOtt vor dasselbige gestellet einen Cherubin mit einem angeflammten Schwerdt / der es bez schirmte und beschütte. Durch dieses Paradeif verstehen die S. Batter die Kirch Christi des HErrn ; dann gleichwie das Paradeif von GOtt dem Schopffer aller Dingerschaffen : also ift die Rirch von Chrifto Jesu gepflangt worden als ein schoner Schattenreicher Luft Garten, welchen Er mit feinem Creus durch und umgraben / mit den Dornern umgaunt / und gang reich-fluffig mit feinem felbst-eigenen Blut befeuche tet hat / und ware affo das Sephbringende S. Creuk der Baum des Lebens / ut omnis qui credit in ipsum, habeat vitam xternam. Joan, fexto.

Joan. 6. V. 40.

Nun

Dun lese ich weiter Gen. sec. Et fluvius egrediebatur &c. 128 Gen, 1: gienge ein fluß beraus/ an dem Ort/da der Luft, Garten ware/ das Daradeik zu befeuchten / der sich dannenherd in 4. Zaute Stamme theilet. Ginen viel reichern Gluß finde ich in dem hochste gesegneten Garten der Christ Catholischen Rirchen Die eröffnete beiliafte Seiten Chrifti JEfu / aus welcher gefloffen Blut und Waffer. Joan. Toan. 10 dec, nono; Et continuò exivit sanguis & aqua, wie nicht weniger 4. ans v. 3.1. bere Blutreiche Rluß aus benden Sanden und Ruffen / deren überfluffe ger Blut Rluf unsere gang ausgedurrte Bergen nicht nur reichlich befeuchtet / sed & nos emundat à peccatis nostris, sondern une auch 1, roan 1, reiniget von aller unserer Ungerechtigkeit, prima Joan, primo. v. 9. Gleichwie nun vor das luftige Varadeiß gestellt hat der allmächtige GOtt einen wachtsamen Cherubin : also hat Christus AEsus vor seine Rirch gesett einen andern Cherubin, nemlich den groffen Vatrigrchen Domini-S. Dominie cum, von dem ich wol sagen fan/daß er seve cus Cuftos & Canis

AVgVRVs DoMini CVRos, & Canis.

Lin treuer Lund des Lerrn/ die geind treibet gant fern.

Indem ich mich nun unterfange in gegenwärtiger Lob- Dredig mit meb-

rerem ju erweisen. Favete. Wer mich fraget / warum boch in bem S. Sauff Diesem beiligen Natriarchen der Namen seve zugelegt worden Dominicus, dem begegne ich mit dieser Untwort: Dieweilen Dominicus so viel anzeigt / als Domini canis. The grunde meine Auslegung auf die Wort des S. Vincentii Ferrerii, die also lauten: Dominicus est canis magnus de ovili Christi, nemlich canis Domini; von welchem bezeugt das Brevier in lectionibus hujus Sancti: Hujus Mater gravida sibi visa est in quiete, continere in S. Dominialvo catulum, ore præferentem facem, qui editus in lucem, orbem ter- Matris jam rarum incenderet. Dominicus wol ein groffer / ein Englischer hund vifus catude ovili Christi, qui latraret contra lupos Inferni, fein schlaffender/ son-lus. dern machender Sund / ja ein bellender Sund / den Christus zu dem Schaafstall seiner Glaubigen stellen wollte, ben Sirten und Pralaten ber Rirchen die glaubige Schaffein zu verwahren, und wider die Wolffder Bollen zu beschüßen/ und wider selbige mit eifferigen Dredigen zu bellen mit den seinigen Seeleifferigen Ordens Brudern / als mitbellenden Molosis, wie befrafftiget der Erg. Prediger S. Vincentius Ferrerius :

Canes

Domini.

Perdicatores canes.

melticos

trancos

Canes sunt omnes, qui habent officium prædicandi; magis enim timent, & terrentur Damones clamore & latratu prædicationis, quam lupi latratu canum. Und fest noch bingu : Major dignitas est, effe talem Ministrum & canem (Dann es ist ein Apostolisches Amt /) ovium Christi, welche Er mit feinem eigenen toftbarlichen Blut erloft, gwam effe

Patriarcham, aut Prophetam.

Es haben vor Zeiten die Romer ihre Gotter befleidet mit Sundse Delt / Damit fie auf folche Weiß der Natur und Gigenschafft der Suns Den nachfolgten/ welche den Sausgenoffen pflegen zu schmeichlen und zu liebkosen / Die Fremde aber mit Bellen und Beiffen zu verfolgen. Ea est canis natura, ut erga familiares & notos sit mitissimus, adversus Canis Doverò alios, & ignotos ferocissimus, quos simul ac viderit, ægrè ferre amat,& exindicat. Gleiches schreibt von benen Griechen Pier. Val. lib. 5. Capersequitur, nes alebant, qui Gracis tantum adventantibus se mites, mansuetos. & ludibundos offerrent, in barbaros verò feri, atroces, ac indignabundi femper irruerent. Golchen ben Thrigen nur liebtofenden Sunden gie ret der Poët mit einem Salsband/auf dem diese Wort :

## EXtraneos tVrbat, foLI bLanDItVr aMICo. Liebkoset seinem Kreund/ ben gremben hafft / als feind.

10. eus erga pauperes benevolus.

Es mare Dominicus Domini canis, ein treuer Sund bes DErrn / Den angenehmen Freunden Gottes/will fagen / ben Urmen liebkofete er ies 3. Domini- Derzeit / zeigte gegen selbige alle Freundlichkeit / und Wolgewogonheit/ alfo gwar / daß er feine Bucher verfilberte / und mit dem Geld denen Airmen liebreichst aushalffe. Libros suos, schreibt Thomas de Trusil. in vita ejus, vendidit, & eorum pretium pauperibus distribuit. Gamas noch mehr ift / damit er einen Armen aus den Sanden der Reber errets ten mochte / hat er fich felbsten als einen Sclaven verkaufft und barae ben. Gegen die abtrinnige Kirchen-Feind bellte und biffe er in seinen Dredigen: Sua prædicatione atque exemplo hæresim, quantum potuit. Contra Hz- extirpavit, fagt vorberuhrter Scribent. Goes dann ein Bercf der Berechtigfeit : Dare unicuique quod suum est, erzeigte er den Armen Die-Werch der Lieb/fich aber fireng gegen die Rirchen Reind.

seticos durus,& in. humanus.

Non dem S. Joanne dem Cauffer und Vorlauffer Christi wurde porgefagt/ daß er fommen wurde in Spiritu & virtute Elia. Luca primo. Das kan guch wol gesagt werden von dem D. Dominico, daß er kom-

Luc. I. V. 17.

men

men fepe in Spiritu Elia, bann fo ber S. Bert bezeugt : Surrexit Elias goot in Propheta, quasi ignis, & verbum ipsius quasi facula ardens, der Drof v. i. phet Elias stunde auch auf / wie ein geuer/ und sein Wort branns te / wie eine factel, Eccli quadr. oct. Splendore scil. sanctitatis. & doctrina. Freplich ware ber S. Dominicus wegen ber Beiligkeit seis nes Lebens ein pur lauteres Reuer / und in Berfundigung des Worts Alter Elias. Sottes ein angeflammte bell brennende und ftarck angundende Rackel. Lucerna ardens & lucens. Bie ein anderer Joannes Baptista, Joannis Joan. 5. quinto, ein brennend und leuchtend Liecht. Ja wie ein anderer v. 15. Elias; Surrexit Elias, quasi ignis, & verbum ejus quasi facula. Eccli Eccli 48, quad. oct. Und gleichwie das Liecht vertreibt alle Rinfternuß, alfo thate v. 1. ber S. Dominicus mit seinen angeflammten hell-leuchtenden und Liebbigigen Worten und Wercken / Die Dicke Rinfternuffen ber Regerischen Errthumen weit vertreiben / wie von ihme bezeugt unsere S. Mutter Die Rirch: Illius ingenium & virtus maxime enituit in convertendis Potensin Hæreticis. Und was von Joanne dem Lauffer schreibt der S. Bernar-convertendus : Erat ardens erga peccantes proximos constantia libera increpa-dis Haretitionis, das fan ich gleichfalls fagen von dem S. Patriarchen Dominico, cis. als welcher ware in seiner Conversation ein sanftmuthiger Monses / in seis nen Predigen aber ein eiffriger Elias.

Mohl wird aber Der eiffrige Elias zu erst verglichen mit einem Reuer, und darnach fein Wort mit einer Factel, dann die Dig dem Liecht nothwendig muß vorgehen / indem die Dit ein Ursach des Liechts ist/ und nicht das Liecht ein Ursprung der Sig: Ille est lucerna ardens, & Joan. 5. lucens, Joan. quinto, fagt Joannes der Evangeliftvon Joanne dem Sauf. v. 35. fer. Boruber ber S. Bernardus fagt / non ait : lucens & ardens, Ardor prequia Joannis ex fervore splendor, non fervor prodiit ex splendore. ceditlu-Eben dieses ist geschehen in und mit dem S. Dominico, welcher gleiche cem. fam von der Wiegen auf mit dem Reuer Der Gottlichen Lieb angegundt/ in seinem mannlichen Alter durch seine Predigen geleuchtet hat/ auf alle Weiß aber das Ruhm-und Lobsichtige Liecht der weltlichen Ehr geflos ben / desmegen er Carcassonam auserwählt für Tolosa, wo man ihme gar viele Shren Beichen erwiese. Und wird mir auch nicht für eine Schmeichleren konnen ausgedeutet werden / wann ich sagen sollte / der 5. Dominicus habe / fo mit brennender Dig / als scheinendem Blank/ es weit vorgethan dem feurigen Elia, indem Elias geschieft nur zu dem Hebræischen Bolck/dasselbige zu entzünden/ Dominicus aber in die weite und breite Welt/ Dieselbige in Der Lieb Gottes quermarmen/ und angus flammen/

tuosad vieat,

flammen/ wie deffen Mutter noch vor der Geburt gezeigt worden ; des: \$. Domini- wegen ihn Gott, als ein Herr über Leben und Todt / auch mit mehens 3. mor reren Wundern in Auferweckung der Sodten ansehnlicher gemacht, als sam revo. Eliam/ indem von diesem gelesen wird/ daß er nur einen zum Leben auf: erweckt/ Dominicus aber 3. durch die Gnad Gottes/ fan also von ihm wol sagen:

### Infe fylt oMnlbVs LVCerna arDens, & fvLgens. Joan. 5. v. 35.

Er allen war ein Liecht gar fein/ das voller Sitz / und klar im Schein.

16. Cibus S. Dominici.

Joan, 20.

V. 12.

Bon dem Chamæleonte, einem Indianischen Thier/ sonft Ratten-Ender genannt / schreiben die Naturkundiger / daß es stets seine Karb andere/ und von der Lufft sich ernähre. Dominicus lebte gleichfalls von der Lufft/ ernabrte fich nur mit geistlichen Speisen/ sonderlich ware fein furnehmste Speif der Bottliche Beift, iener Luft, den Christus seinen Apo, steln mit Anblasen mitgetheilt/ Joan. viges. Insufflavit, & dixit eis: accipite Spiritum fanctum. Gein leibliche und materialische Speif aber ware dermassen gering / und wenig / daß sie gleichfalls nichts schiene zu senn in Ansehung der groffen Mühe und Arbeit / mit welcher er frühe und fpath beladen mare. Und wie will ein Sundlein mit einer brennenden Fackel in dem Mund (wie Dominicus noch liegend in dem mutterlichen Leib seiner Mutter im Gesicht gezeigt worden / ) die ihm vorge sente Speift zu sich nehmen/ und zerkäuen/ daß er nicht zugleich die Kackel anwende? Dessentwegen ware seinem Appetit keine Speiß anstän-Diger und wolgeschmäckiger/als das Wort & Ottes / welches wie ein Racfel pflegt zu brennen/und unsere Bergen anzugunden.

Gleichwie aber das Thier Chamaleon allerhand Karben an sich nimmt / also wuste der H. Dominicus sich zu schicken in allerhand Nas turen/nach der Lehr des S. Vauli/wann und wo er also schreibt primæ Cor. nono: Omnibus omnia factus sum. Damit ber S. Dominicus alle dem Himmel gewinnen mochte, hat er glierhand Gestalten an sich genommen; mit den Krancken truge er ein hergliches Mitleiden/ die Be trubte und Prostlose trostete er / die Unwissende unterwiese er / mit den Gelehrten disputirte er / arm ware er mit den Armen / frolich mit den Frolichen / traurig mit den Traurigen / schickte sich in alles / und allem/ nachdem es die Zeit und Gelegenheit erforderte, begegnete mit Befcheis

Denheit .

T. Cor. D. Y. 12. 17. Factus eft omnibus

emnia.

Denheit Freund und Feind/ doch allgeit mit tieffter Demuth / wollte lies ber/ ein Gunder/ fur den er fich hielte / als ein Frommer und Beiliger

angesehen zu fenn.

Es erzehlet Kenophon von dem Konig Cyro, ale er nach vollends ten Rriegs: Expeditionen mit feinem Rriegsheer in Griechenland guruck fehrete/habe er folche Weeg marchiren muffen / welche bergeftalt mit Schnee angefüllt / daß viele auf dem Beeg erliegen muffen / und auch fehr viele erblinder durch ben farcten Glang des Schnees / ben bie fcharpffe Sonnen, Strablen verurfachet. Solchem Ubel dann weiter vorzubiegens muffen die Soldaten einen fchwarken Flor vor die Augen bencken/ Der Den ftarcken Glang des Schnees temperirte, und unterbrache, und gus gleich die Augen ftarctte. Der S. Patriard Dominicus mit fo ftarctem Glank feines S. Lebens/und Schneesweiffer / ja Engel-reiner Uns Schuld umgeben / ware in augenscheinlicher Gefahr geftanden / mit der Mindheit des Sochmuthe überfallen zu werden, fo ihm nicht der schwarke Rior Der Demuth Das innerliche Geficht Des Beifts geftorctt / und Den Glang der eitelen menschlichen Ehr benommen hatte. Er hielte fich S. Domini-(wiewol ben allen so wol Geistlichen als Weltlichen er in sogroffem Un-humilis. feben ware / daß auch die Cardinal fieb giuckfeelig schatten / wann fie feiner Begenwart genieffen fonnten/) fur den groften Gunder / wol ein aufmerttfamer und gehorfamer Difcipul in der Schul Chrifti Jefu / Der uns diese heilsame Lehr vorleset Luc. dec. sept. Cum hæc omnia Luc. 17. feceritis, dicite: Servi inutiles sumus. Und eben babin zielet unfere v. 10. Mutter Die Chrift Catholische Rirch / indem fie einer neuseingefleidten geiftlichen Sochter über ben weiffen Schlener noch einen ichwarken auf. legt mit Diesen Worten : Ne proprias admirans virrutes in superbiam elata deperdat, sed in vera humilitate conservet, & obumbret. Alles Diefes feben wir gang flar in dem S. Batter Dominico, und feinen geift: Habirus S. lichen Rindern / welcher Den Mild und Schnee-weiffen S. Ordene Ha- Dominici bit mit dem schwargen Mantel hat bedecken wollen/anzuzeigen/ daß der myfticus. Schnee-weifie Blank der Unichuld ju einem Schuker und Schirmer muffe haben den schwargen Mantel der Demuth/ Damit fie mit Der geiffs lichen Braut in Warheit fagen fonnten Cant. primo : Nigra fum, fed Cant. v. formofa. Und ware diefes vielleicht feine dunckle Beiffagung / daß V. 4. von diefen in Welehrtheit fo ansehnlichen Religiosen so viele/und fo aroffe/ ja unsahlbare Bucher follten an das Lagsliecht fommen / in welchen Die Reiffe des Vaviers/und die Schwarge der Buchftaben / furnemlich aber Die Schnee-weiffe Unfchuld der Englischen Lehr murde zu feben fenn. [0] 3

Matth. 17. ¥, 2.

præfert.

Nachdem Monfes das alte Gefas von GOtt empfangen / wurde fein Ungeficht gesehen beglanket/als wie der zgehörnere Mond / angeis gend die Unbeständigkeit Diefes Gefabes. Christus aber in feiner Der. klarung zeigte in seinem Ungesicht die Rlarheit der Sonnen, und in den Rleidern die Beife des Schnees : Matth. dec. fept. Resplenduit facies ejus ficut sol, vellimenta autem ejus facta sunt, sicut nix. zeigen / daß sein Evangelisches Gesätz nimmer abnehmen werde. B. Dominicus aber zeigt in seinem Angesicht einen Stern, als welcher sein Liecht von der Sonnen empfangen/doch ohne Rinsternuß/ohne Abs S. Domini- gang/ als der feine Lehr von dem Evangelto / und feine S. Ordens-Recus Seellam gul von dem himmel erhalten/ angugeigen/ daß bende bif jum End der Welt in völligem Flor stehen und bestehen werden. Gleichwie nun die Stern von Gott verordnet / daß sie die nachtliche Kinsternuß erleuche ten: also ift der S. Dominicus von GiOtt verordnet worden/ durch das wahre Glaubens-Liecht zu vertreiben die mehr als Egyptische Kinsternuß ber eingeriffenen Regerenen. Diefer Stern zeigt uns/ mas gezeigt ber Stern den 3. Beisen/ wie bezeugt der erleuchtefte Lehrer/ der Englische S. Phomas, Thomas: Significat fidei illuminationem. Aber wieder zu unserem wachtsamen schwarksund weisen Hundlein zu kommen. Dem Saade Sund schreibt der Poët diesen Zeit-Vers w:

## PerCitVs aD sILVas, aD sVa LVstra reDit.

2lufgemuntert wart nit lang/ sucht und laufft den alten Gang.

Matth. 7. V. 15. 21. Hæretici funt lupi. Toan. 2. V. 19.

Vor gewiffen reiffenden Wolffen uns vorzusehen ermahnet uns Chriften Christus unser Meister Matth. sept. Attendite a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapases. Aber wol ein wachtsamer Hund Dominicus gegen den Anlauff folder Raubsüchtigen Wolffen! folche halten fich nur in den Kinsternuß sen der Grethumen / von welchen bezeugt der H. Joannes cap. tertio: Lux venit in mundum, & tenebra eam non comprehenderunt. Das Liecht ist in die Welt kommen / und die Menschen haben die Sinsternuß mehr geliebt/ als das Liecht/dann ibre Werck was ren boß. Die Finsternuß liebende Unthier aus ihren Solen beraus zu locken/ hat jederzeit gesicht mit seinem Bellen und Nachspuren der S. Dominicus, und sucht es noch heutiges Tags durch die Seinige/welche gewißlich nicht sennd aus der Sahl Derjenigen, von welchen spricht Isaias

cap. quing. fex. Canes muti, non valentes latrare, als welche aus mensch: Maix 56.' lichem Respect nicht wollen die Warheit predigen / in Forcht / sie mochten v. 10. das Maul verbrennen. Dominicus bellte behergt fort und fort ohne Schasden und Scheu der brennenden Fackel/welche er in dem Mund hielte/ und ware als ein wacht samer Hund vor dem Haus Wottes/ dem der Poët dies sen Lobs und Zeitspruchzugesellet:

# IMpaVIDè taCIras eXCVbat ante fores.

Vor der Thur sorgfältig wacht/ mit der Stimm die Dieb verjagt.

Bon einem gewiffen Dieb wird gefchrieben, als er auf der Shat erwifcht, jum Strick verdammt / und wurchlich jum Bericht ausgeführt murde / habe er/ben jugefügten Schaden in etwas ju ergangen/ die Umftehende er: Quomodo mahnet/und Diefes Lehr Stuck geben : Wann fie vor den argliftigen Die fares arben wollten ficher und fren fenn/follten fie ihre Saufer mit wach famen Sun, cendi, Den verfehen/und nachtlicher Zeit das Liecht nicht erloschen laffen. Dann/ fagte er / auf das erfte Lautgeben der Sund machen fich Die Dieb alfobald aus dem Staubjund weilen die Dieb das Finftere lieben in Forchten, fie mochten durch das Liecht offenbarwerden / verliehren fie ihre Rectheit/ und getrauen fich nicht weiter zuwagen. Quinon intrat per offium, ille forn, to. fur eft, & latro, fennd die Bort Christi des Ers Sirten/Joan. dec. Der folche gefährliche Seelen Dieb ware nicht nur Dominicus ein wachtfamer Sund / fondern auch ein hellbrennende Fackel / wie er dann feiner Mutter ist prognosticirt worden in figura canis & faculæ accensæ, wor, s. Dominiburch gezeigt worden / daß er mit der Zeit werden werde ein abgesagter fures ani-Reind und Berfolger folcher Liecht-scheuenden Geelen-Morder.

Ich fan demnach sagen / Dominicus seve in der Welt gewesen mit canis, & arden Seinigen/wie er noch heutiges Tags ist/und verbleiben wird / was da dens lusses dem Seinigen/wie er noch heutiges Tags ist/und verbleiben wird / was da dens lusses der Gerna.

24. wegen seiner Wachtsamkeit / es ist das vornehmste Glied / vertrittet die prerogativs Stell eines Königs / das Herk ist ein Brunnquell des Lebens / das erste/cordis huvelches lebt / und das letzte/welches stirbt / das Herk ist in einer stäten Be, mani, wegung / und von diesem werden alle Glieder versorgt / und verwacht. s. Domini-Unser glorreicher Stiffter Dominicus mit seinem soblichem H. Orden cus cor ist ein solches wachtsames Herk in den Geistlichen Leib der Christ Ca Corporis tholischen Kirchen / daß dieselbige sich billich mit der geistlichen Braut stiel. rühmen und sagen kan / Cant. quinto: Ego dormio, & cor meum vigilat. Cant. q.

2Bann v. 2.

26. Ecclefia.

Mann ich fcon fchlaffe / fo wachet boch fur mich mein Bert / mein wachtfames Sundlein/und in ihm / und mit ihm fein ganger D. durch die gange Welt ausgebreiter Orben. Sier muß ich zu meinem Propo anziehen ? was fich mit Philippo dem Ronig in Macedonien zugetragen : Nachdem Vigilat pro Diefer Konia mit einer fehr groffen Armee ind Reld gezogen / feinem Reind eine Schlacht zu lieffern / febet Wunder! auf einen bestimmten Saa / ba bende Urmeen follten mit einander treffen / was thut der Ronig ben folcher Expedition, Occasion, und Belegenheit ? Er verfügt fich wolgetroft in fein Bezelt / legt fich nieder / und gibt fich schlaffend in die Ruhe/ ruhet ohne eine Bige Sorg/als wann er zu Saus/ ohne alle Wefahr/in der groffen Sicher: beit mare. Die Schildwacht / wie billich / verwundert fich über Diefe Des Ronigs forglofe Begebenheit / in Bedencken / Dag der Ronig in eigener hohen Derfon fich ben der Schlacht befinden follte / Der ftreitenden Urmee mit Bufprechen ein Berg machen / Daß jest feine Zeit fepe gu fchlaffen / fon-Dern zu machen/deswegen tratte Die Schildwacht fect in Das Bezelt/ wects te den Ronig auf; als er fich nun aus dem tieffen Schlaff ermuntert/ ftraffte er die Schildwacht / gabe derfelbigen einen farcten Berweiß wegen ihrer verübten Bermeffenheit mit Diefen Worten : Tute dormiebam;nam pro me vigilabat Antipater meus; 2)/ fagt Philippus, ich hab ficher und ohne Sorg und Forcht schlaffen fonnen/ auch unter wurcklicher Schlacht/ dann ich mufte mehr dann zu verfichert / daß mein groffer Reld Berr Antipater für mich/ und an flatt meiner wurde forgen und machen/ damit fein femdlis ches Ungluck einreiffe.

> Ulfo fan auch reden Die Catholische Rirch, der Statthalter Christi fan eben fich auf gleiche Weiß verlauten laffen : Tute mihi licet dormire, nam pro me vigilat vigil canis meus Dominicus, & ejusdem candidus ordo, ich fan ficher schlaffen und ruhen / bann wann ich schon schlaffe/ soift Doch für mich wachtsam und überaus munter Dominicus, und sein wachtfamer S. Orden; bann gleichwie ben denen Spartanern ein gewiffe Compagnie der auserlefenften Manner allzeit dem Ronig an der Seiten blies ben, und bereit ftunde, auf allen Befehl des Ronigs fich brauchen gu laffen : alfo gleichfalls die Rinder des S. Batriarchen Dominici fennd in der ftreitbaren Rirchen das auserlefenfte Bolet die ftarcffte Compagnie, das befte Regiment / welches ein Statthalter Chrifti gu Schut und Schirm ber Catholischen Rirchen allgeit an der Seiten bat / welche bereit fte hen nicht nur von dem Schaafstall Christi die hungerige Wolff abzubalten / fondern auch ihrem Deren Chrifto JEGU/ gleichwie treue gagd=

27. Ordo Do minicanus valde utilis Ecclefia.

Raabhund allen Seelen-Raub jugutragen / wie dann von einem treuen Gragdbund Lobmurdig fingt ber Poet:

> Venat Vr DoMIno, non sibi, CVnCta sVo. Lin treuer Sund was er erjant/ nichts halt für fich / bem Beren gutragt.

Fidelis camis prædam asportat Domine.

Grof ift alfo gewesen das Zugend-Liecht und Liebs Reuer bes S. Dominici allhier auf Erden / aber viel groffer ift nun fein Glant in der himmlie fcben Glorn. Bon benen Altrologis wird unter andern ein Stern diflinguiret/ Canicula genannt/ welcher wegen der groffen Sig / die er durch feine Begenwart entrundet/Syrius genannt wird, und die marme Gag ber Sundetagen mit fich fubret. Diefes ift der Stern, der in dem D. Dominico, noch ale einem Anaben/ beobachtet worden. Quali Stellam habens in fronte, quæ totam terram suo lumine persuftrabat. 2Bol ein hellschei S. Dominiconnenter histiger glorificirter Syrius der S. Dominicus, durch dessen hell Syrius. Scheinende Strahlen und Rurbitt ber allmachtige Gott uns feine Gottlie de Gnaden ertheilen wolle. Schlieffe alfo:

DoMinicvs Verè, gnaVo Canis ore, foVere \* NoVIt oVeM, reprobls CLaVDere & ora LVpIs,

> Dominicus ein treuer Sund/ die Wolff trieb ab / stopfft ihn den Mund/ That fur die Schaflein wachen/ rif manches aus dem Rachen.



Festum

Festum Sancti Ignatii, Fundat. Soc. JEsu.

Progr. Ignatius.

Anagr. 1. Tua Ignis. 2. Signavit.



I. S. Ignatius ignis.

Ouid fibi vult nomen radiis folaribus ardens?

Ardet, lucem orbi participátque fuam.

O felix orbis! duplex quem lumen inaurat,

Aurea ut hac mundum fæcula luce beent.

Ignifer Ignati fidei fic invehis orbi

Lumen, ut illustres hunc, & in astra vehas.

Dieser Nahm mit seinen Strahlen thut die Welt mit Lehr bestrahlen, zündet an, und gibt das Liecht: O Ignati angeslammet weit den Jrrthum hast verdammet, eingeführt das Glaubens-Liecht.

THEMA.

### THE MA.

Quasi ignis effulgens, & thus ardens in igne. Eccli quinquag. v. nono.

Wie ein scheinend Feuer, und wie Wenrauch, der im Feuer angezündet wird. Eccli 50. v. 9.

Cr die Bibel mit Fleiß durchgehen wird / der wird finden / bag Das Bortlein Ignis, Feuer / 529mal in derfelbigen gefunden und gezehlt werde. Funffhundert und neun und zwankigmalift viel/der lobfpruchen aber Diefes fo Bunder-wurckenden Eles ments fennd noch vielmehr/ dann fie fennd ungahlbar / daß alfo wolbefügt das groffe Rirchen Liecht der S. Augustinus fragen thut: De igne mira quis explicet? Und wann die Bungen der Wolredner erftummen/und Die Redern der Seribenten erliegen follten / wurde Diefes fo edle Clement fo viele Bungen haben ju feinem Lob / als Stern leuchten an dem Rirmament. Dann fage an/ was tan fenn schoner/ als daffelbige ? was nublicher / was wunderbarlicher ? Dann fragft du / was fepe das Feuer ? So fage ich/ daß es feve Solis filius, Pater luminis, fons caloris, hoftis otii, Musarum amicus, inventor artium, conditor dapium, fugator tenebrarum, Laudes vorator mixtorum, omnium denique in semet transformator: Ipse po-ignis. tentissimam in operando potitur qualitatem, scilicet calorem, in resistendo fortissimam scil. siccitatem, apparentia formosissimam, scil. lucem, figuram penetrationi habilistimam, scil. pyramidalem. Locum possidet inter Elementa sublimissimum, in motibus nobilissimum, videlicet suam extra Sphæram directe ad cœlum, in sua autem Sphæra circularem. Daß also wol der Poet gesungen:

Sideribus mixtus quia cœlos incolit ignis,
Præcellit fociis nobilitate fuis.
Cimmerias rutilo lucis fulgore tenebras,
Atque calore fuo frigora fæva necat.
Et quis ei innatum demat, minuátve calorem?
Quæve illi nitidum fublegat umbra jubar?
Nam potiùs, Socium quàm frigus habere caloris,
Quámque umbram lucis, fata fubire volet.

Ignis tenebras fugat, V. 23, 22.

Daß das Reuer leuchte und brenne/ zeigt an jene feurige Saule/ Die dem Bolet Mrael den Beeg gezeigt in der Buften, von welcher die Schrifft Exed 13. bezeugt Exodi dec. tert. Dominus præcedebat eos, ad oftendendum viam, per diem in columna nubis, & per noctem in columna ignis, damit Er bey beyden Zeiten ihr guhrer ware / so ist die Wole cken Saule bey Tag / und die geuer Saule bey Macht nimmer von dem Volck abgewichen. Worüber Clemens Alexandrinus. Diese Wort seket : Si obedieritis, lucem ; si non obedieritis, ignem. Moraus erhellet / daß diese Caule dem Bolck geschickt sepe zum Liecht/ baf es scheine, und jum Reuer, daß es verzehre, wann fie & Ott fich murs den wider wanftig erzeigen. Es hat der fürfichtige GOtt die irrende Welt aus der Rinffernuß

Luc. 12. v. 49.

Ignatius. Anagram. matice : Tua ignis.

50 S. Ignatius Lojola. Anagrammatice: O ignis à Deo illatus!

der im Schwang gehender Jrrthumen führen wollen/ deswegen Er ihr jugeschieft/wie dem Bolef Birael eine Reuer Saulen/ ein leuchtendes und angundendes Reuer/wie Er felbsten fagt Luca duod. Ignem veni mittere. Und wer ift dieses Reuer anderst / als der Glor-und Rorreiche Stiffter der loblichsten Societat |Elu, Der S. Ignatius, Deffen Geheimnuf vollen Da. men / wann ich nur obenhin betrachte/ mir in dem Buchftaben Wechfel ein pur lauteres Reuer bervor icheint / Dann mas ift Progr. Ignatius ? Anggrammatice: Tua ignis. 21ll das Dein / ift geuers Schein. Sagt nun das Anagramma weiter dus dem Programmate : S. Ignatius de Loiola. Anagr. O ignis à Deo illatus, fo wird dem Chroniften erlaubt fenn/diefes ju prosequiren mit diefer Zeit-und Sahr-Schrifft:

# SanCtVs IgnatlVs MVnDo ILLapsVs.

Ignatius genannt/ der Welt zum Beyl gesandt.

Mot ein beiliges Liecht! Ignatium vom Simmel hat als ein Liecht gefandt Die Bottliche Rurlichtiafeit zu derfelbigen Zeit/zu welcher nicht nur Die Lieb vieler erfrohren/fondern auch vieler Bergen alfo Eiffalt/ daß es das Unfehen hatte / daß das Feuer der Gottlichen Lieb gang erloschen. 3ch laffe andere loben den Archimedem, daß er immittels eines Spiegels die hibige Sonnen Strahlen zusammen gefafft / und dardurch Schiff und Dienfchen in Brand gebracht/heut muß ich vielmehr loben ben brinn-Englischen Ignatium, ale welcher / nachdem er durch die himmlifche Sonnen-Strahe len der Gottlichen Lieb vollig in feinem Bergen entgundt und erhiget / und gang angeflammt, die gange Welt mit feiner higigen Lehr und Seraphifchen

6. S. Ignatius sotum illufrat orbem.

Lieb / welche aquæ multæ non potuerunt extinguere. Cant. oct. viele Cant. 3. Baffer nicht vermögt auszulöschen/ angezündet/ und so durch sich/ als die V.7.

Baffer nicht vermögt auszulöschen/ angezündet/ und so durch sich/ als die V.7.

Baffer nicht vermögt auszulöschen/ angezündet/ und so durch sich/ als die V.7.

Angelos suos Spiritus, & Ministros suos ignem urentem, nicht nur erseuch V.4.

tet / sondern auch die die Finsternussen der Abgötteren und Frethumen vertrieben / und die wilde Balder der Laster verzehret hat. Dann er ware Ignis consumens, Deut. quarto. Verbum ejus, quasi facula arde-Deut. 4.

bat. Eccli quadrag. oct. Und ware in dextera ejus ignealex. Deut. trig. Eccli 48.

tertio, dessen hellglangendes brinns Englisches Liebs Liecht der Neidsvolle V. 1.

Lucifer, oder besser Tenebriser sich unterstanden/ durch allerhand höllische Deut. 33.

Sturmwind nicht nur zu versinstern / sondern gang und gar auszulöschen/ V. 2.

aber umsonst ut ostendam. Favete.

Betrachte ich Ignatium, dieses Seraphische Tugend. Liecht in seinem Aufgang / ich will sagen / Ignatium, als noch ein unmündiges Kind in der Wiegen/so kommt mir derselbige nicht anderst vor/als noch der in Mutter- Leid liegende Elias, welchen dessen Autre Sadac gesehen hat mit Feuer- Flammen ernährt werden / dann da lasset sich schon erblicken ein seuris ger Strablen. Es ware Ignatius zur Welt gebohren / dessen Eltern sich berathschlagten / wie sie das neusgebohrne Sohnlein taussen sollten ob sie es nennen sollten/wie den Vatter/ Bertrandum, oder ihm geden sonst einen andern heiligen Namen? Und siehe Wunder! alsobald ist gelöst worden die Zungen / nicht eines Zacharia/ nicht einer Elisabeth/ nicht der anwesen Luc. 1. sop. den Vestrunden / wie den Geburt des H. Tauffers Joannis, sondern des unmündigen Kinds selbsten / welches ihm selbsten aus Eingebung des Himmels vor allen Gegenwärtigen den Namen ausgesprochen mit diesen Ignatius deutlichen Worten: Ignatius est nomen meum, Ignatius ist mein Vahm. weine weist das nicht:

CLaret MatVre, qVI VVLt Dona IgnIs habere. Was zum Seuer werden will / leuchtet beyzeiten.

Gleichwie aber das groffe Dimmels Liecht die Sonn in ihrem hellglankenden Aufgang von den aufsteigenden Ned en zum öfftern verdunckelt wird, und verhindert/daß sie ihr strahlendes Angesicht der Welt nicht zeigen kan: also wurde Ignatius nach seinem Aufgang dem Spanischen Dof zugeschiekt / altwo er unter den sinsteren Dampsten des Hof-Lebens auf die 30. Jahr verborgen gelegen / biß endlich ein anderes Feuer dieses unter der Alschen der Militarischen Diensten liegendes Feuer aufgeweckt / und dessen

ulnera-

Converti-

Glans der Welt offenbahret. Ignatius, als Commendant der Pampe-Ionenfischen Bestung in dem Ronigreich Navarra, wird in deren Belage rung durch eine Stuck-Rugel verwundet / und wird durch folche leibliche Wunden an feiner Seelen geheult. Er fahe vor feinen Ruffen liegen Die Rugel / und betrachtete in derselbigen die ganke Welt-Rugel / und mit ders selbigen deren Nicht und Klüchtigkeit / empfande also durch solche Betrachtung in seinem Berken aufgehen ein Reuer der Gottlichen Lieb / welches nicht wenig vermehrte die Lesung etlicher geistlichen Bucher Die er Dazumal zu Handen hatte. Und punctt mich / (Da Dieses Liebse Reuer in dem Bergen Ignatif mehr und mehr jugenommen/daß er dazumal schon verlangte/für Christo Mcfu fein Blut zu vergiessen / und fein Leben aufzuopffern/) er habe nicht so wol in dieser vor ihm liegenden Stuck-als Welt-Rugel diese Wort des Poëren mit Verwunderung erseben:

#### Sta VigiL Ignati, tibi DVM benè sVppLiCat orbis. Ignati wachtsam hor/ Die Welt dich bittet febr.

Supplicat orbis, Die Welt liegt vor beinen Guffen / rufft und bittet um Bulff / Benftand und Succurs, weilen fie von Jeinden umgeben / fehr betrangt und geangstiget wird. Supplicat orbis, die Welt liegt vor beinen Fuffen/und follicitivet hefftig/ indem aller Orten die Regerenen einreiffen/ Sund und Laster überhand nehmen / totus mundus in maligno positus, prima Joan. quinto, die Brunft aller Bokheit fteht schon in voller Flamm. Sta vigil. Dubist/ber es loschen fan. Supplicat orbis. Die Weit liegt por Deinen Ruffen / und legt dir por Augen die verwuste Rirchen / die ausgeodte Cloffer/ Die schadliche Frenheit der Unterthanen / Die Vernichtung des Gottes dienst die erhärmliche Confusion, und Unordnung in der Chris Imploratur ftenheit. Stavigil. O Ignati fomme! fomme/ rufft Die gange Welt mit droto mun- einem Mund/ nicht nur Europa, sondern queh Asia, Africa, und America. Supplicat orbis, absonderlich aber seuffken nach deiner Gegenwart die schone und weite Insulen Japonia, und China, welche alle einhellig verlans gen/du wolltest ihnen doch einmal das Liecht des wahren Glaubens einfühe ren/und die Finsternussen der Abgotteren vertreiben. Sta vigil Ignati! Dem Reuer schreibt sonft der Chronist diese Wort ben:

do pro suppetiis.

I. Joan C.

F. 19.

ECCe IgnIs DVM agltVr, aVgetVr.

Durch Windes Brauß schlant hoher aus.

Ignatius

Ignatius durch Beyhulff des Himmels von dem H. Apossel Petro gesheplet/in der Lieb GOttes und des Nächsten mehr entzündet/ verlasset/ wie ein anderer Abraham/ das Haus seines Vatters/ und verfüget sich in einen Marcksecken/ Manresa genannt/ verwechslet seine Kleider mit 17. einem Bettler/ damit er nicht verkundschafft wurde/ erhebt sich auf den Speluncam Verg Serratum, allwo er sich der Himmels-Königin völlig ausgeopffert/ ingreditur. und endlich sich verkrochen in eine Hölen/ darinn er sieben Tag verblieben/ und nur den Feind seiner Seelen observiret hat. Zu dieser Hölen/ und nur den Feind seiner Seelen observiret hat. Zu dieser Hölen/ welche vor Zeiten bewohnet hat ein bussende Magdalena, oder ein vussersiert Pachomius, oder ein weinender Petrus, sade ich sie heut ein Christliebende Seesen! förchtet euch nicht der Finsternuß/ dann ich lese vor der Dolen diesen Zeit-Spruch:

### Dablt aCCensVs fatIs oMnIbVs VnVs.

Entzundt allein/ nibt allen Schein. Ad quem invitantur piz animz.

Ignatius giest dort schon würcklich aus seinen völligen Lugend. Glank / bey diesen hisigen Feuer. Strahlen förchtet euch nicht der His/sondern seit euch mit Ignatio unter den erquickenden Schatten des Gecreußigten. Seuchsteiler zu einer Wasserzeichen Brunnen. Quell / sehet die Augen des weinenden Ignatii sehnd 2. Canalen/ aus denen herfür sliesset das Ernstalline Wasser der Bußichten. Habt ihr Hunger/sehet/Ignatius wird mit euch theilen das Brod der Schmerken. Es wird diese Spelunken weit gnug sehn/ euch zu fassen/ dann Jesus und Maria durch ihretägliche Gegenwart haben sieverwandlet in ein irrdisches Paradeiß; Ihr werdet in dieser Holen nicht allein sehn / dann da thut Ignatius seben/ weinen/beten/singen und ruhen mitten unter den Englen.

### VegetVs arDefClt, nVnqVaM refrIgefClt.

Miemal hort auf/ fahrt fort im Lauff.

So sage ich / wann die Stein und Klippen dieser Ignatianischen Holen 13. sollten reden können/ so würden sie mir Zweisfelsohn/ als anwesende Zeu Rigidam gen beschreiben das bußfertige Leben Ignatii, und sagen/ sie haben ihn ge agit poenischen in einem langen Rock / oder vielmehr in einem harinen Sack/ geben bunden

bunden um den Leib mit einem rauben Strict / auf den Schultern fcmere. eifferne Retten / fie wurden befennen / Daf fie niemalen gefeben Ignatium effen/oder einige Speif genieffen/ale allem an benfelbigen Eagen/fo er bas bochwurdige Gut empfangen / Da bat er fich vergnugen laffen mit 2Baffer und Bred: fie murden fagen/ Ignatius habe fo viele Sag und Macht/fo viele Stund mit gebogenen Anven in dem Gebet jugebracht / bag man auch in Den harten Steinen die Rivemabl hat eingedruckter feben fonnen / feine Liegerftatt mare die bloffe Erden/fein Sauptpolffer ein harter Stein. Und was fonnte hier von fich felbit fagen Ignatius ? 2Bas David von fich gefagt hat Plal, trig. oct. Concaluit cor meum intra me, & in meditatione mea. exardescetignis. Und in folcher Innbrunft des Beifts fprache er: Quam fordet mihi terra, dum cœlum aspicio! Quid mihi est in cœlo, & à te, quid volui fuper terram? Und das waren feine tagliche Schuß Bebetlein/unter welchen auch diefer offtere inbrunftige Seuffger : O Domine! fi noffent to homines, nunquam te offenderent, Die er auch ichlaffend horen lieffe, welche waren fagittæ divini amoris, feu scintillæ charitatis, seu ardentee amantis voces.

₹. 4a

Wat. 18.

#4. Meecto femper in Deum anime.

Das Feuer hat diefes von Natur und naturlicher Inclination :

### AfCenDIt sVrsVM, Vr perfiClatVr.

Erhebt sich von der Erd/ damits vollkommen werd.

Nachdem Ignatius den Gipffel der höchsten Vollkommenheit schon allbei reit erreicht / hat er sich allgemach aus der Hölen herfür gebracht mit dies sem völligen Entschluß / er wolle harte Sachen ergreiffen. Freylich ja harte Sachen/ die Abgötteren bestreiten; sreylich harte Sachen/ die Regereyen austilgen; freylich harte Sachen/ die Sünd und Laster bestriegen/ die Betrübten trösten/ die Kleinmuthigen aufmunteren/ denen Krancken die nen/ die Spithäler und Krancken Däuser besuchen/ die Jugend unterweissen / Elöster und Collegia aufbauen / nicht nur in einer Stadt / in einem Land/in einem Königreich/sondern in allen 4. Theilen der Welt das Liecht und den flaren Tag des wahren Glaubens einführen. Gleichwie nun dem Feuer zugeeignet wird der Spruch:

Magnus Zelator enimarum MVnqVaM DICetVr: sVffiCIt, Tiemal/fants frey/ daß gnug es sey.

Per univer-

dilatatus,

Allo ware auch dem brinn Englischen Geelen-Cifferer Ignario, Die Befeh. rung eines Lands, eines Ronigreichs, eines Bolits nicht anua, die ganhe Welt muffe bekehrt fenn / er wollte fenn mit dem S. Paulo Doctor gentium, ein Universal-Lehrer des gangen Orients , und aller bendnischen abgottifchen Bolcer; bann wiewolen fich ftarc und eiffrigft bemubet Augustinus, Benedictus, Dominicus, Franciscus, und andere mehr/ und sich um der Befehrung der neuen Belt angenommen / auch ihnen fein Mube und Arbeit zu schwer fallen laffen / Darzu ihr Gut und Blut aufgefest / fo ware ihnen dannoch diefer Seelen-Schnitt ju groß / und ber Arbeiter ju wenig/ und hieffe es auch dazumalen Matth. nono : Meffis quidem multa, Matth. 9. operarii autem pauci. Deswegen Die Chrift Catholifche Rirchen gleich. 1. 17. fam unaufhorlich gefeuffet nach dem S. Ignatio, und deffen loblicher Societat/und muß alfo noch heut befennen/daß feiner mehr Provingen/ mehr Primarius Landichafften / mehr Infulen und Barbarifche Bolcher dem Creug und Conversor Glauben Chrifti unterthanig gemacht, als allein Ignatius mit feiner hinter, gentium, laffenen Chround Lehrereichen Societat/ welchem ich dann zum gröften Lob queignen fan Dasienige/mas ich lese tertii Regum octavo: Manus tua fortis, 3. Reg. 8. & brachium tuum extentum ubique : Man wird boren von deiner v. 41, 42. starcken Zand / und von deinem ausgestrecktem Urm von allen Enden boren / vom Aufgang der Sonnen bif jum Riedergang ; daßich wol mit dem Pfalmisten Pfal. quadr. nono, und Chronisten fagen fan: 17.

Is IgnIs (InsIgnIs) paret ab ortV VsqVe aD oCCasVM.

Dieses keur von Sonnen Aufgang scheinet klar biß zum Miedergang.

Numera stellas cœli, sprache GOttzum grossen Patriarchen Araham/Gen. 15. Gen. dec. quinto. Wodurch Er ihm versprochen/seinem Stammen und v.5. Saamen zu vermehren/wie die Stern am Firmament/welches gleichsam erfüllt worden in dem grossen Patriarchen Ignatio, dessen Kinder in der gelegneten Societät unzahlbar / non numerabitur præ multitudine. Gen. Gen. 16. dec. sexto. Siesolle für grosser Menge nicht können gezehlt wers v. 19. den. Wasist also Wunder / daß Paulus der dritte Römische Pabst dies ses Namens von dieser Preiskwürdigen Societät so Lobwürdig redet: Societas Jesu est velut ager fertilis Ecclesiæ, wie ein Fruchtsbringender Acker der Catholischen Kirchen? Ja sieut odoragri pleni, zui benedizit Domi-Gen. 27. nus. Gen. vig. sept. Wie der Geruch eines vollen Ackers/den der v. 27. die der Geruch eines vollen Ackers/den der v. 27. die der Geruch eines vollen Ackers/den der v. 27. die der Geruch eines vollen Ackers/den der v. 27. die der Geruch eines vollen Ackers/den der v. 27. die der Geruch eines vollen Ackers/den der v. 27. die der Geruch eines vollen Antonius Perez, Ord.

18. Przeonia Societatis JEfu. S. P. Bened. dieser höchst nußbaren Societät diesen wolverdienten Ehrenstitul gibt: Divinus Jesuitarum Ordo? Was ist Wunder/daß ihn Bartholomæus à Martyribus Ord. S. P. Domin. mit diesen Worten danes verehret: Se sanctæ huic Familiæ devotione devinctum esse, dilectione, quam procul dubio crederet cælirus emissam. Sinus sollte hier senn der Aussund Lodo Spruch Ludovici Granat. Apostolicus cætus, sennd dessen Wort/ad renovandam in Ecclesia Dei Veterum Sanctitatem, ein Upostolische Versammlung ist diese H. Gesellschaft/ zu Erneuerung der alten Deislisseit.

19.

tum Societatis ex nomine JEiu. Joan. 12. V- 3.

V. 3. Cant, 1.

Cant. 8.

Esift gar wolzu glauben / baß dieselbbliche Societät JEsu so grossen Progres, so herrlichen Fortgang in so kurker Zeit fast in der gangen Welt genommen / meistens durch nichts anders / als durch den Namen JEsus/welchen sie von ihrem Patriarchen Ignatio, als ein reiche Erbschaft / und vätterlichen Verlaß/erhalten; wessentlichen ihre Collegia und Häuser in allen gleich seynd dem Haus / worinn M. Magdalena die kostdure Salben ausgegossen/daß also das gange Haus darvon den Geruch bekommen. Domus repleta est odore. Joan. duod. Was ist anders der heiligste Namen JEsus/als ein kostdurer Balsam/ und herrliches Del? Oleum estusum nomen tuum. Cant. primo. Dessen liebreichster Geruch in allen Orten der Societätzgesührer wird / als der allerheiligste Namen TEsus / und scheint / als haben sie ihr schönes Sigill von der himmlischen Braut selbst zu leinhen genommen Cant. och. Pone me ut signaculum super cor tuum: Setze nich/wie ein Siectel/auf dein Zertz.

Aber wieder zu unserem Ignatianischen Feuer zu kommen. Dem Feuer

wird diese Epigraphe jugeschrieben :

20. Ignatii charitas in Deum purithma.

# CVM pVrvs est, ferVentIor InarDesClt. Wo reiner / desto seiner.

Mon der reinen Lieb Ignatii hat Cardinalis de montibus diese Wort zum ewigen Lob ausgesprochen: In Deum charitatem adeò puram in suo corde aluit, retinuitque, ut etiam suimet ipsius amorem à se prorsus amandaret. Und was von der Lieb des Nachsten? Se, bezeugt er selbsten/ si optio daretur, velle potiùs vivere cum incertitudine beatitudinis, & interim animis Mortalium Divino amore inflammandis Dei gloriam ampliscare, quàm cum certitudine falutis hinc evolare. Das ist eben die Liebs-Flamm Augustini, welche in diese higige Wort ausgebrochen: Domine! si omnia cor-

poris

O was

poris ossa forent lampades aurez, & sanguis omnis per venas, perque 21. membra disfusus, balsamum soret; & lampades arderent, & balsamum s. Augustini consumeretur, in tui solius honorem: sicque totus in holocaustum con-charitas in Deum.

flagraret Augustinus.

Mareasso der H. Augustinus, und mit Augustino S. Ignatius, quali Becli 50.
ignis esfulgens, & thus ardens in igne. Eccli quinquag, wie ein scheiz v. 9.
nend Feuer / und wie ein Weyrauch / der im Feuer angezündet
wird. Und ware Ignatius ein Heerführer der senigen/denen Christus sagt
Luc, duod.

### LVCernæ arDentes (fVLgeant) In ManIbVs Vestrls. Luc. 12.

Bure Lenden follen umgurtet feyn / und brennende Liechter in eneren Banden. Berwundere mich aber in Diesem Punct über ben S. Ignatium, indem er wie ein anderer Seraphim angeflammt/ und ale ein ans Derer Cherubim der Gottlichen Geheimnuffen voll ware / daß er dannoch fuchte/ diefes fo glankendes/ als brennendes Liecht zu verbergen/ und zwar aus lauter Demuth / daß er mir vorfommt wie der ftarcte Rriegsfürft des Mann Judicum 7. Mis Diefer mit 300. Mann Judicum fept. Alls Diefer mit 300. Mann Judicum 7. befriegen follte das gewaltige Kriegsheer der Madianiter / gebrauchte er s Ignatius fich einer wunderbarlichen Kriegslift / er gabe einem jeden Goldaten eine alter Gebrennende Factel in die Sand / welche fie aber in einem irrdenen Rrug ver-deon. bergen muften/ bif mit der Posaunen ein Zeichen gegeben / worauf fie die Krug zusammen schlugen/und die angezundte Fackeln sehen lieffen/und also das gange Madianitische Lager in die Flucht geschlagen. Ignatius sollte bestreiten den höllischen Rriegsfürsten/truge in seiner Sand die angegundte Ractel Des S. Evangelii/ verbarge aber felbige bif jur bestimmten Beit / Da er dann felbige offentlich feben laffen/ da er feinen Tugend. Glant durch die weite und breite Welt ausgebreitet / und bardurch das gange hollische Madianitische Lager Der Reger in Forcht und Schrecken gebracht/ und die gange Weit erleuchtet. Warealfo der S. Ignatius ein brennende / zwar verborgene / doch hell leuchtende Latern / von dergleichen meldet Petrus S. Ignatius Chrysol. Verè portant lucernas suas, qui, cum proposito suo latitant, & lucerna, meritis corufcant, ac splendent in toto orbe terrarum. Berberge ben Benrauch unter den lebendigen Rohlen, wie du fanft, er wird fich felbst of: fenbahren durch seinen lieblichen Geruch/ Desmegen Rabanus fagt: Licet thuris odor per se benè oleat, appositus tamen igni fortiùs redolet, sic & oratio pura, licet per se Deo sit grata, tamen si adhibito igne passionum in dilectione perseveraverit, coram Deo gratior redolebit.

Dwas gefährliche Wind und Ungewitter hat nicht aufgeweckt der Fürst der Finsternuß / damit er dieses hellglangendes Ignatianisches Que gend-Liecht nicht nur verduncklen/fondern gar guslofchen mochte? Bon Des nen 4. Sauptwinden fest dieses der Poet Manil:

Quatnor venti Cardinales,

Asper ab axe ruit Boreas, furit Eurus ab ortu. Auster amat medium folem, Zephyrúsque cadentem.

Deren Macht aber begegnet der Chronist mit diesen Worten: IniMiCè tVrbant, seD & eXtoLLVnt.

Mit ihrem Wuth und Rasen das Leuer mehr aufblasen.

Ru meinem Intent aar schon Doctorum Phanix D. Augustinus: Tribulatio, schreibt er/asper quidem ventus est, sed prosper, Dahero D. Carducius:

25. Lucerna Ionatiana ab Euro, vento orientali. Matth. 7. Vela ferunt, feriunt rabido dum flamine. Cauri. Dum Stygis ira animum vexat, ad astra vehit.

impugnata Es bestritte dieses brinn Englische Liecht Ventus Orientalis Eurus, ber Dit-Morgen Wind/ein ftarcfer und gefahrlicher Wind/ das gute Furbaben Ignatii in der Geburt zu ersticken. Ventus est tentatio & fluctus, faat der groffe August. von welchem gelesen wird Matth. sept. Descendit pluvia, venerunt flumina, flaverunt venti, die das Saus des Thorichten über 8.25,270 einen Sauffen geworffen. Nichts aber hat dieser Wind vermoat gegen Ignatium, nichts die vorgeblasene Beschwernussen der vorgenommenen Refehrung. Barenicht ventus ab oriente consurgens die Reschwers lichkeit die frene Kunsten zu erlernen in dem mehr als zojährigen Alter? Maren nicht ventus ab eodem Phosphoro irruens die ungahlbare Der folgungen/welche verursachten/ daß er in den Schulen offentlichen Straffen unterliegen muste/ja so gar in einen peinlichen Rercker geworffen wurde wegen schöner und geistlicher Unterweisungen / die er andern liebreich mit aetheilt? Der Glant des Liechts vermehrte sich auch in der Kinsternuß des Rercfers/von demich sagen fan/was Seneca von Socrate: Carcerem intravit Socrates, ignominiam loci detracturus; neque enim poterat carcer videri, in quo Socrates erat; 20as hat also gegen dieses aufgehende Lugende Liecht vermögt der starck-blasende Morgen- 2Bind?

NIL EVrVs rebellando obfVIt, seD flando profVIt.

Eurus zwar hat starck getrutt/ doch ihm machtig viel genust.

Es bestritte dieses Liecht Ventus meridionalis Aufter, der Sudoder Mit, 26. tag. 2Bind/dem mit nichten zu getrauen/darvon redet der S. August. Mul-firo vento ti timent adversitatem, & non timent prosperitatem; at adversus prospera meridioacriùs vigilandum est. Num. dec. gefchicht Meldung 2. Pofaunen / wel nali, the jur Zeit des Kriegs/ und jur Zeit der Mahlgeit follten gehort werden, Num. 10. Mon Der Rriege Dosaunen fagt & Ott: Erit recordatio vestri coram Do- v. 9. mino Deo vestro, ut eruamini de manibus inimicorum vestrorum. Don Der Fisch- Wosaunen aber : Canetis tuba, ut sint vobis in recordationem v. 10. Dei veftri, Ego Dominus Deus vester. Die Posaun ift ein Zeichen des Rriegs/und folle dannoch ben benen Mahlzeiten erschallen/anguzeigen/ daß fo wol in Freuden, als im Streiten Gefahr ju forchten. Die Bluckfeelia. feit hat den Lucifer ungluckfeelig gemacht / und fturgt nicht felten Diejeniae/ Die Die Quaend erhohet. Diefe Gefahr ware weit von Ignatio, nichte vermogte gegen ihn der fanfft-webende Gud-Bind / Die wunderbarliche Berguckungen / fo viele innerliche Eroftungen / fo viele himmlische Befiche ter/ fo viele geschehene Wunderwerct / fonderlich in Auferwerf una vieler Podten / auch die gehabte unbeschreibliche Erscheinung der allerheiliaften Drepfaltigfeit vermögten mit nichten fein beständiges Gemuth zu bewes gen jur geringften Affection einer eitelen Chr. Bon allen murde er boch gefchatt/von Furften geehrt/ von Beiftlichen geliebt/ nichts aber vermogte all Diefes fanfit-webendes Unblafen gegen Diefes Ignatianifches Demuthes Liecht/dem ich dann benfügen fan:

NeC aVster bLanDlenDo obfVIt, seD affLatV profVIt,

Des Austri Lieb-sanfftes Wehen wollt nit das Liecht verstehen.

27. Et à Boren Vento Aquilonari.

Es bestritte gleichfalls dieses Ignatianisches Liecht Ventus Aquilonaris Boreas, der Nord-His. Wind der Wibersprechungen/Trang-und Trübsas-len/allerhand Widerwärtigkeiten/ die er ausstehen muste in Stifftung seisner so nuchbaren Religion. Und wie groß/wie ungahlbar diese? Ein Rösmischer Pahst (ut habet Anonymus,) hatte einen Sdelgestein/ in welchem eingeschnitten die Hildnuß des H. Ignatii, welcher eine Fackel hielte gegen der Sonnen mit diesem Lemmate: Te illustratz in andere Fackel aber gegen einer Nacht-Eulen/mit dieser Zuschrift: Te exurit. Das hat ersahrender H. Ignatius, da er seine Seeleistrige Kinder/zulehren/in die weite Welt ausgeschickt hat/wie Origenes gelehret: Qui amicitias experit JEsu, multorum sidi sciat tolerandas inimicitias; Necesséque suit, ut studiosus a vitiosis

vitiosis minime diligeretur. Dieser Nord Big Wind ber Wibermars tiafeiten borte nicht auf wider diß hellbrennende Liecht zu blafen und zu ra-Mas thut aber Ignatius? befestiget inder Lehr Nazianzeni: Duo arripi ac superari nequeunt, Deus, & Angelus, tertius est Philosophus (Christianus Religiosus, )in materia expers materia, in corpore incircumscriptus, in terra coelestis, in passionibus impassibilis. Perliesse er sich aufdie Gottliche Fürsichtigkeit/wie ihme dann Christus zugesprochen/ und perforochen/ daß er zu Rom seiner eingedenett für ihn sprechen wollte / wie ihn dann auch der Statthalter Christiviel gelobt mit wenig Worten: Digitus Dei hic eft. Alchtete alfo feine Gefahr in Diefe Wort getroft aus. brechend: Quid securius, quam pro Deo periculum subire? Bleibt also wahr und flar:

> NeC Boreas fVrenDo obfVIr. SeD hVIC obstanDo profVit.

Der Boreas mit Rasen Das Liecht mehr that anblasen.

Et è Zephy. ro vento Pfal. 67. v. 3.

S's bestrifte dieses hellbrennende Liecht nicht weniger Ventus Occidentalis Zephyrus, der Beft Bind/der une vorstellet den zeitlichen Sintritt Ignaoccidentali tii, in welchem mit dem Leben Dieses heilige Liecht nicht erloschen. Dben wie vielen nimmt mit dem leben alles ein End. Sicut deficit fumus à facie terræ. Pfal. fexag. fept, Nach beren Cod nichte übrig bleibt / als Rauch und Gestanck: wie dann nicht übel auf die Frag: Edissere, quot libras fumi habet hoc lignum? ber Philosophus geantwortet: Expende primum ejus cineres, dann die mehrere Aschen haben auch mehr Rauch/mehr Sitelfeit / mehr Unlauterfeit. Dieses aber ist fern von einem beiligen Fodt/ fern von dem D. Ignatio, deffen Liecht der Beiligfeit/ auch nach dem Podt/beständig leuchtet in Erempel und Wunderwerct; Oritur sol & occidit, das liecht des H. Ignatii weiß nichts vom Untergang / leuchtend mit so vielen Strahlen / als Ignatianische Rinder durch die Welt ausgesandt/ daß ich es wol mit dem Chronisten schliessen kan:

ZephyrVs LVDenDo LVslt, feD non ILLVslt.

29. Socii IEfu Slii paffioDas Liecht nit unternehet/ da Zephyrus sanfft wehet.

nisse lucis. Sage also/daß die Ignatianische Rinder sennd wahre Rinder des Leudener und des Liechts; des Leydens zwar pro filiis Core, nach den Worten S.

Augu-

Augustini, die im Namen und in der That erzeigen / was gezeigt wird auf den Cronen der Königen / als das Creuk und Widerwärtigkeit in Gedult übertragen / Kinder des Liechts aber nach den Worten Christi: dum lu- Joan, 12. eem habetis. Joan. duod. die da gehen den Weeg ihres Vatters. Præ- v. sentie des wegen und stelle vor das grosse Himmels. Aug / die Sonn / mit unsahlbaren Sternen umgeben/ mit dieser Jahr. Schrisst:

## svCCenDVntVr ab Vno Igne MaIorI.

Dom Groffen sie scheinen/ Wer kan es verneinen?

Kommt nun aus vorgesettem Chronico das Anagramma heraus:

Oder: CVM Ignatio RVbVs InCenDor navè.
Oder: CVM Ignatio Vnà rVbeVs InCenDors
Wit Ignatio entzündt/
das Liebs/geuer in mir brinnt.

So wunschen diefes mit mir alle Chrift liebende Seelen. Dann was fagt Beatus Ignatius de Lojola? Anagr. O Ignis ille datus vota bea!

D heiligs seur von GOtt geschickt/ gib/ unser Wunsch das werd beglückt.

Es mag gleichwol ein Liecht-fliehende Nacht-Eul / nachdem die Stadt Lucerna Rigadem Schwedenzu Theilworden / in dem Jesuiter-Collegio diese 3. Ignatii Buchstaben I. H. S. nach zugemahltem Drachen / also boshhafft ausgelegt Mundo haben: Iam Habes Satis. Dieses Ignatianisches Liecht ist der Welt ein Phares emigsleuchtender Pharos, sintemalen

signis insignis faCer est ignativs ignis, post tot signa soli Misvs aD astra poli.

Ignatius ein heiligs feur/ an Wunder groß/was ungeheur die Holl durch Jrrthum hat gemacht/ Erleuchtet hat durch seine Lehr/ im Zimmel er nun leuchtet mehr/ Wohin sein Tugend ihn gebracht.

Festum

# Festum Dedicationis Portiunculæ.

Progr. Portiuncula.

Anagr. in culpa utor.



Felices lacrymæ, quas Spongia colligit-ipfa,
Dum Bonus hic delet, quod dolet illa benè.
Cor mala dum deflet, compunctio crimina delet,
Sint licet in numero non numeranda suo.
Cor licet Æthiopem referat, contritio reddet
Candidius Gygno, candidiúsque nive.

O wie mächtig ist der Schmerzen, Reu und Lend in deinem Hergen! Er auslöschet deine Sünd, Die du gröblich hast begangen, dann dardurch kanst Gnad erlangen, was zu bussen, buß geschwind.

THEMA.

#### THEMA.

In die illa erit fons patens domui David, & habitantibus Jerusalem in ablutionem peccatoris, & menstruatæ, Zach, 13. v. 1.

An demselbigen Tag wird das Hauß Davids, und die zu Jerusalem wohnen, einen offenen Brunnen haben, zu Abwaschung des Sünders, und der Mondsichtigen. Zachar, dec. tert, cap. vers. primo.

En Weisen und Unweisen/den Gerechten und Sundern das Bort Gottes vorzutragen/daß es die verpflichte Schuldigs Feit eines Predigers sense/weiset flar/lehret und unterweiset mich der Lehrer der Henden/und groffe WeltsPrediger Paulus, mit diesen Worten zu den Römern/cap. primo. Sapien-Ad Rom. r.

tibus, & inspientibus debitor sum. So ich aber heut sollte und wolls v. 14. te den Allerweisesten, und den Allereinfältigsten, den Allerreichsten und Allerärmsten, einen König und Bettler nicht nur mit einander seken, nicht nur mit einander vergleichen, sondern auch den Bettler dem König, den Armen dem Allerreichsten, den Einfältigen dem Allerweisesten vorsetzen, ich will sagen, den einfältigen, dem üthigen Franciscum, dem petit a Des allerweisesten König Salomon, wen zelichwahl werde ich zu diesem veranlasset durch solgende Begespetit & Franciscus.

Es erschiene GOtt des Nachts dem Salomon im Traum / und sprache: Postula, quod vis, ut dem tibi tertii Reg. tert. Begehre/3. Reg. 3-was du wilt / daß ich die geben solle. Was hierzu Salomon? Su Burt ! du hast deinen Knecht su meinen Vatter David zum König gemacht / wollest derowegen deinem Knecht ein vet/ibid.v.7. ständig Serg geben / cor docile, daß er dein Volck richten kön/&9. ne / und den Unterscheid wisse zwischen dem Guten und Bosen.

Es wurde der Seraphische Natter Franciscus durch einem ihm zugeschieften Englischen Votten verständiget / wie daß er zur offentlichen
und Majestätischen Audienz von dem König Himmels und der Erden
beruffen / und in dem Kirchlein Portiuncula sehleunigst erscheinen solltes

Prancifcus

marum.

allwo der arme Franciscus mit seinem armen Buß Sack befleidet auch alsbald erschienen, und sich vor dem himmlischen Assvero (welcher mit unaussprechlicher Glory und Maiestat/samt seiner werthesten Esther/und Jungfräulichen Mutter Maria auf dem Altar in einem Roniglichen Thron faffe / in tiefffter Demuth auf die Erden nieder geworffen. 2118 videt JEsum er nun mit suffestem Eroft vernommen/was er in geheimer Audienz feis nes Gebets fo inbrunftig verlangt / daß er jegunder auch in offentlicher & Mariam, Audienz por dem gangen himmlischen Sof sollte vorbringen und verlangen / er follte feiner Bitt theilhafftig werden/ murde Franciscus auf

gemundert / und fprache mit tiefffter Demuth : O mein DErz Weffu Christe! ich elender unwurdiger Gunder begehre mit Reverenk / fo

moglich / von Deiner Gottlichen Majestat/ Du wollest beinem Chriftlichen

Rolck Diesen Gnad thun/ und einen General-Ablag und Bergenhung als fer Gunden verlenben denen/ die gebeichtet/ und bereuet zu dieser Deis 3. Franciscus ner Rirchen fommen werden. Gleichfalls bitte ich Dich / allerreineste Zelator ani- Mutter/und Jungfrau Maria/unfre Vorsprecherin / du wollest meiner und aller fundigen Geelen ben beinem allerliebsten Gohn getreue Jor-Berlangt also der Brin-Englische Franciscus mit der liebreichsten Esther nicht Reichthumen/nicht Saab und Gut/nicht Burs Den / Shr und Dignitaten / so gar auch nicht das Reich der Himmeln / EAh. 7. 7.3. fondern das Senl der Seelen, gleichsam mit der Efther forechend / cap. fept. Da mihi animas, pro quibus rogo, & populum meum, pro quo obsecro, bab ich Gnad funden für deinen Augen/o Ronig/und

nefallts dir/so schencke mir meine Seel/ darum bitte ich / und mein Dolck dafür ich bitte.

Bu folchem End begehrte er einen Universal vollfommenen Ablaki melder allen bereuten Gundern in felbigem Rirchlein follte ertheilt merden. Welche Gnad er auch durch die Vorsprechung Maria der Soche wurdiaften Efther von dem Simmlischen Affvero erhalten, und von ihme ju bem Romifchen Pabft/ feinem auf Erden Vicario, gewiesen worden. Dis ift die Portiuncula, der fleine Theil/ die fleine Portion, die der S. Ratter begehrte vor den armen Sunder/wann deffen Berk zuvor durch eine aufrichtige Beicht gereiniget : dann es mufte der S. Natter mobil Daß/gleichwie die Muschel oder Verlenmutter niemahl die koffliche Verlen empfangt / es sen dann / daß sie ju dem Meer komme / wann die Morgenroth aufgeht / aledann ihr Bauflein eroffne / und Die reine Propflein des Morgen Thaus empfange / als wird auch der Gunder Dig toftliche Evangelische Verlein/ Die Gnad Gottes in fein Berg nicht empfans

Pertiuncula quid.

empfangen/es seye dann/ daß er komme zu dem Meer der Buß und der Thrånen/und zuvor sein Herz/in welches er durch die Sünd so offt den Teussel eingelassen/ wasche und reinige. Es wurde vom H. Francisco im Ablaß Portiunculæ ersordert das Blut Christi JEsu/ auf daß durch Krasst desselbigen/ der Sünder mehr und mehr gewaschen und gereiniget/ ihme nicht allein die Schuld und ewige Strass/ sondern auch die zeitliche/ worzu er noch verpsichtet/ nachgelassen würde. Worvon der Prophet Zacharias gewissaget/ cap. dec, tertio: In die illa erit sons pa-Zacha. 13. Prophet Zacharias gewissaget/ cap. dec, tertio: In die illa erit sons pa-Zacha. 13. Terusalem wohnen/einen offenen Brunnen haben/ zu Abwazsschung des Sünders/ und der Mondsschrigen. Und daß alles dieses geschehe Krasst der wahren Buß-Zähren/ werd ich in gegenwärtie zuer erklären: Favete.

Victor Amadæus, ein Fürst in Sabaudien/als er den Zwitrachts swischen Ludovico, dem 13. König in Franckreich/ und Maria Medicæa schwebte/ als seiner Königlichen Frau Mutter/ glücklich aufgehebt und verglichen/hat ihm ein hochstniger Kopff zu Shren mit Glückwünschung dieses Sinnbild gestellt: Nemlich die aufgehende Sonn/ durch dero Besol glacien strahlung ein schwarze trübe Wolcken sich mehr und mehr verlohren/solvie, und in Wasser zerstoffen/ mit dieser Bepschrift über diesen Planeten:

Solvit, dum vidit.

Das Lyfi zerbricht!

Wann ers ansicht.

Christus ist die wahre Sonn der Gerechtigkeit/welche/als sie mit ihrem Anblick die schwarze Wolcken Petri/ will sagen/sein sündhaftes Gewissen angestrahlet und beschienen: Solvit, dum vidit. Respexit Dominus Petrum. Luc.vig, sec. hat sie es vertrieben/ und in Basser ver Luc. 22. sehret. Lucas der Mahler/wie schon gesagt/stellt dieses Bild also vor: Conversus Dominus respexit Petrum, der Ferr schauet Petrum an/ 6. Et egressus foras Petrus slevit amare, Und Petrus gienge hinaus/weis Christus nete/ und zersosse in Zähren. Daß ich dieser strahlenden Gnaden Sonn emollit cor wohl benfügen kan die Wort des Chronisten:

OVM VIDIt, fVLgore resoLVIt. Diese Sonn mit ihren Strahlen/ That den harten Lys zermahlen. Ein hochsinniges Ingenium hat die angenehme Frühlings Zeit durch den Pensel entworssen/wie nehmlich in einem wohlzugerichten Lust-Garten die Purpursarbe Rosen/wohlziechende Narcissen/ und mit Farben hochspielende Lulipanen/mit der Sonnen Untergang sich zugleich trauzig zu der Erden neigen/und Morgens von denen angenommenen Sonnen-Strahlen erblickt/ sich wiederum in die Johe schwingen/ mit der Verschlift:

Ad ortum'
folis flores

Si respicis, lapsi stabunt. Was gefallen / richst du auf / Wann du einmahl sichst darauf.

Euc. 22. v. 61.

Ad afpectum Chrifti refurgit peccator.

D wie viel schoner kan dieses von Christo Jeste gesagt werden, von dem gesagt mehregemeldter S. Evangelist Lucas cap. vig. sec. Respexit Dominus Petrum, & exivit foras, & flevit amare. Muß also ber buffende Petrus bekennen / daß seiner Bekehrung einige Urfach gewesen sene der Sibttliche Unblick. Der D. Ambrolius lib. 10. in Lucam schreibt also dies ses: Negavit primo Petrus, & non flevit, quia non respexerat Dominus; negavit secundo, & non flevit, quia necdum respexerat eum Dominus, negavit tertiò, & respexit Petrum, & ille amarissimè slevit, Petrus verlaugnet das erstemahl Christum / und meiner nicht/dann der ZErr hatteihn noch nicht angesehen. Er vers laugnet das andermabl/ und weinet annoch nicht / dann der Ber hatte ihn auch difmahl nicht angesehen. Er verlaugner das drittemabl / der 3/2rz sieher ihn an / und alsobald sienge Detrus an bitterlich zu weinen. Und dieses ist / was Christus selbs sten vermelbet. Levit. vig. sexto. Respiciam vos, & crescere vos faciam. Ich will euch ansehen / und ihr sollet wachsen und zus nehmen. Daß ich mit dem Chroniften fagen fan:

Levit. 26.

QVanDo Lapsos respicis, Mox Læti stabVnt, Was gefallen/vichst du auf/ Wann du einmahl sichst daraus.

In was Frrthum die alte Hendenschafft vor Zeiten gestanden, ist leichte sich zu schliessen / sintemahlen Rom das Haupt der Welt selbst in alle Winckeln und Gassen neue Götter gesetzt und verehret hat/vermeinend/wie der H. Pabst Leo schreibt/daran ein gewaltiges Werck gethan zu haben.

haben. Magnam sibi videbatur assumpsisse Religionem, quod nullum relouebat errorem. Und in Rurge der Zeit sennd diese in der Ingahl Dii apud alfo gewachsen/ baf fie mehr Gotter in Rom gehlten/ als Pferd/ Sund Romanos oder Kaken/auch nicht mehr wusten/wohin sie solche stellen sollten. Zu innumeri. Dem Ende dann haben fie den vortrefflichen Tempel Pantheon erbauet/ in Mennung/ Die überflußige Gotter Dahin zu logiren. Es hat fich aber Pantheon bald unter der Gemein ein Banck und Bort : Streit ereignet / welcher cur adifica-Gott das principalite und vornehmste Ort behaupten folle? Die Gelehr, tum. te vermeinten / daß Gott der Weißheit vor andern den Borqua haben follte / als deme obliegt / die ganke Welt zu regieren. Die Goldaten baben vorgeschust ihren Marcom, einen Gott der Starct. Die Geiti gen wollten mit aller Gewalt einen Gott der Reichthumen haben / 2c. Weilen aber auch zuweilen die Weisen irren / oder in eine Soffart fallen/ die Starcken tyrannifiren / die Reichen in allerlen Lafter gerathen / Quis Decsend die einhellige Vota ergangen / daß der vornehmste Gott in dem rum Religier von Semvel Pantheon fenn folle von schoner Gestalt/mit zwenen Blugeln auf fitus à Rofeinen Schultern/und einem offnen Bert/ dem linden Glügel follte ben- manis. geseht werden : Exspecto lacrymas, ich erwarte Buge 3abr. Dem Flugel auf der rechten Seiten : Remitto injurias , ich verzeybe die Sund. Ben dem offnen Berken folle ju lefen fenn: Promitto gratias. ich versprich euch Gnaden. Auf dem Saupt solle geschrieben stehen fein Chren : Situl : Hic est Deus clementiæ , daß er sepe ein gutiger Herr / als wollten fie fagen : Sier ift der Gott aller Gute und Barms berbigkeit.

AA. Was vor Zeiten die blinde Senden von ihren vermeinten Gots tern fabuliret, das fan ich mit befferem Jug fagen von unfrem mahren Bott: Hie est Deus elementiæ, daß er mahrhafftig sepe ein gutiger barmhertiger GOtt. Promittit gratias, dann er sicht den Sunder an/ Deus nofter und überschattet ihn mit seinen Gnaben-Strahlen. Remittit injurias, eft Deus Er vergiebt und verzeyhet uns alle begangene Miffethaten. Ex-clemential foedat jacrymas, allein er will von une die Buß Bahr, ein enffrige Reu and Lend über alle begangene Gunden / er will eine Befferung des Les bens haben. Exspectat lacrymas, er erwartet unfre Bahren/ Dann Dies fe fennd der Schwamm / durch welchen alle gemachte Gunden-Schul-

den ausgeloscht werden.

3ch bin der ganglichen Meinung daß auf Erden nichts koftbahres kan noch mag gefunden werden / als das Augen : Waffer und Buß-Sabr/ wann folche die Lieb gegen Gott/ und Reu über die begangene

12. Aqua pretioliffima lacryma. Luc. 7. v. 37.

Toan. 12. V. 13.

Sund hervor bringt. Angezogene Lehr zu erweisen, bediene ich mich ber S. Schrifft/ und finde/ daß die S.S. Evangelisten schreiben/ daß die buffende Magdalena zwenmahl habe Die gebenedente Juf Jesu Chrifti gesalbet. Bon der ersten Salbung meldet der Beil, Lucas cap. sept. Ecce mulier, quæ erat in civitate peccatrix, attulit alabastrum unquenti, siehe/ein Weib/so eine Sunderin in der Stadt ware/brachs te eine Alabaster Buchs mit Salben. Bon dem andernmahl redet ber S. Joannes cap. duod, Maria ergò accepit libram unguenti nardi pistici pretiosi, & unxit pedes Jesu, Maria nahme ein Ofund sebr tofflichen Salben und falbte die gut Jigfu. Zweiffle nicht Mag. dalena habe beede Salbung zu dem End angestellt/damit sie ihrer schwes

Duplex unguentem

ren Gunden Pardon erlangen mogte. Warum hat sie bann nach ber Beschreibung der Evangelisten das erstemahl feine kostbare Salben, sondern nur ein gemeine Salben genommen ? Attulit alabastrum unguenti. Mich gedunckt / es mare die kostbare Salben von ungefälsche ter Narden/mehr zum ersten als zum andern mahl vonnöthen gewesens Magdalenz, Dann sie wollte den jornigen Bott in Bute und Sanfttmuth verandern. Meinen zweiffelhafttigen Gedancken begegnet der Sochgelehrte Toletus. von der andern Salbung also schreibend : Hic defuerunt lacryma. Maria hat das andermahl gar ein kostbare salben gesucht, dann ben dieser Salbung lieset man nicht / daß sie geweint hatte / daß erstemach

Luc.7. 38 aber Lucæ sept, cap, Lacrymis coepit rigare pedes ejus, & unguento ungebat, sie sienge an seine Suß mit Thranen zu negen / und salvre sie mir Salben. Ich bin der ganglichen Mepnung / daß die Evangelisten sagen wollen: Allwo Buß; Zähren vorhanden/ kan nichts anders mehr kostbar genennet werden / dann diese haben vor allen das Præ und den Vorzug/ ja bringen der Seelen wieder das verlohrne Ona-

den-Leben/daß also wohl der Chronist schreiben kan:

15. Ex lacrymis vita.

EX LaCryMIs VIta DefLVIt. Alus den Zähren fliest das Leben/ Die reumuthia du thust geben.

Bist du bishero mit Maria Magdalena gewesen ein wilder Weinstock / der nichts als unfruchtbare Reben hervor schiessen lassen / so ergreiffe das Meffer der Buß / schneide die überflüßige unnüße Geschoß hinweg / damit die häuffige Zähren fliessen / und du wirst aufs neu ans fangen zu grunen. Lacrymis capit &c. Saft bu mit Maria Mag.

dalena verlohren die weisse Lilien deines Hergens / ich will sagen/ die Reinigkeit deiner Seelen/ und darfff also nicht erscheinen vor deinem Gott wegen deines besudelten Gewissens / lasse dich ansammen durch das Göttliche Liebs-Feuer / damit dasselbige aus den Augen heraus loseke die heisse Ausschen / Krafft deren du allen Unstath von der Seesten gewaschen kanst. Lacrymis copic&c.

Empfindest du pick mit Maria Magdalena in deiner Seelen todt. liche Sunden Bis/damit dieses Gifft dir nicht den ewigen Todt zubringe/so lausse/wie der verwundte Dirsch zu dem henstamen Wassers Brunnen/ich will sagen/zu denen Bus-Zähren/ und thue dieselbige mit zerknirschtem Bergen præsentiren und vorbringen dem Göttlichen Jenl-Brunnen/dessen Wasser springen zum ewigen Leben. Lacrymis copit &c.

Haft du mit Maria Magdalena in diesem ungestümmen gefährlischen Welt-Meer Schiffbruch gelitten an allen gestlichen Gütern/ und bist dardurch gang nackend und arm worden an der Gnad SOttes/ 16. und suchst dich wiederum zu bedecken/zu bereichern und zu ziehren/Lacrymisch visse die allerkostbarste Perlen seind die über die Wanz rum vis Egen herab fallende und wallende Phränen der Augen. Lacrymis coe pondus pie &c.

Bist du bisshero ein Garten gewesen voll des Unkrauts/ in deme nichts zu sehen gewesen/ als lauter Disteln und Dörner der Sünden/ und verlangst ins kunstig mit allerhand Blumen der Christichen Lugenden zu kloriren/ so wersse zu voraus den fruchtbaren Saamen aus deinen weinenden Lugen/ wie dich darzu ansrischen will der bussende Psalmist/ Psalm. centesino vigesimo quinto: Qui semiv. 5pant in lacrymis, in exultatione metent. Lacrymis copit &c.

Dist du wegen viele und Grösse deiner Sünden mit Maria Magsdalena nicht nur an der Seelen stockblind worden / sondern auch gang taub und stumm / daß du wegen Verstöhrung deines Gewissen zu deis ner Entschuldigung gar erstummest / so lasse die Jähren für dich reden und peroriren / wie dir rathet der wehmüthig-klagende Prophet Jere-Thren. 2. mias, Thren. secund. Lasse Lag und Nacht Thränen / gleich einem v. 18. Bach/heraus siesen/ gied dir auch keine Ruhe; Neque taceat pupilla oculi tui, Und lasse deinen Augapssel nicht still halten. Lacrymis cwpit &c.

a lacrymis dependet falus.

Bist du bikhero mit Maria Magdalena nicht nur eines Gifen: harten/ sondern auch Eißfalten Herkens gewesen / so nahe dich zu der Sonnen der Gerechtigkeit / damit du dardurch erwärmet / die Zähren fallen laffest / die den Eng beines verstockten Herkens bald erweichen werden: Lacrymis copit. Was brauchts viel:

EX LaCryMIs Ipfa VIta penDet, & faLVs. Die Buß: Zahren konnen geben/ Dir/OGunder! Levl und Leben.

v. 78.

18.

Lacrymæ

funt velut

spongia.

Ginem Baffer : Bogel / welcher immerdar unter das Baffer fich begiebt/macht ein hochserleuchtes Ingenium diese Uberschrifft: Ur purior fiam, damit ich reiner werde. Gollte ich den buffenden Petrum fragen / warum er so bitterlich weine? Et egressus foras flevit ama-Matth. 26. re, Matth, viges. sexto. mas wurde er mir anderst antworten, als ut purior fiam? das thue ich/ deswegen weine ich/ damit ich von meinen schwehren Suuden gereiniget werde. Dahero schreibt Petrus Damianus: Lacrymarum mador ab omni labe purificat. Dann mir ist sattsam bewust / daß das herisame Wasser der Augen / und die vergoffene Buß-Bahr die sundige Seel von allen Macklen reinigen. Peccata tua in libro scripta sunt, spongiæ autem instar sunt lacrymæ tuæ. Lacrymas mitte, & obliteratur; Lacrymas funde, & purus ille liber invenitur, magna hæc lacrymarum vis est, asso der Beil. Chrysost hom. 2. in Pfal. 50. Deine Gunden/ mein Christ! sennd alle ven der Göttlichen Maiestät verzeichnet und aufaeschries ben / verlangest du solche auszulöschen / so bediene dich des Augens Wassers/ dieses allein vermag dich in Gnaden-Stand zu setzen. Und wie anderst?

> LaCryMæ sVnt VDa nobis VeLVti spongla, Die Buß-zähren/wie ein Schwamm/ Loschen aus die Sund zusamm.

Alls einmahl der Heil. Ephrem den GOtteliebenden Ginsiedler Iulianum besuchte / hat er ungefehr gefunden / daß in seinen Wette Buchern ber heiligste Mamen Jesus/ oder das Wort Gott/ in allen Blattern verderbt / oder gar ausgeloscht sepe. Da befragt sich der Beil. Ephrem mit hochster Verwunderung / woher dieses fomme?

fomme ? Mas es bebeute? Quis, obsecro, hosce libros corrupit ? quippe in quibus, ubi scriptum erat Christus Dominus, aut JEsus Christus, Lacrone litterarum elementa deleta reperiuntur. Julianus wollte die Warheit amorie. nicht bergen: Fornicatrix mulier, antwortet er/ad Salvatorem accedens. lacrymis pedes ejus rigavit: & ego, ubicumque scriptum nomen Dei mei reperio, lacrymis meis rigo. Die groffe der gangen Welt be- fannte Sunderin Magdalena hat mit ihrem Augen-Baffer Jesu Chrifto feine Rug benegt / und mit ihren Saaren getrucknet : und ich groffer Gunder befieiffe mich/ den Namen JEfus mit einem Buggahren ju verehren/ wohl mijjend / baf diefer vermag meine Gunden auszulos Schen.

Manches Welt-Rind ift im Zweiffel geftanden / ob es beffer feve/ mit Democrito ju lachen / oder mit Heraclito ju weinen ? Bon Diefen Democri-

Der Poet : "

Ille nihil nifi rifit, & iste nihil nifi flevit, Isténe ridendus, flendus an ille magis? Was der beweint / der ander lacht/ San/ wer gescheider ift geacht?

Und dardurch ist dieser Zweiffels-Rnopff aufgetost / was sagt ber B. August. Serm. 45. de SS. Rident homines, & plorant homines, & quod rident homines, plorandum est. Etliche lachen/etliche weis nen/daß aber auch etliche lachen/das ift zu beweinen.

Cæfarius lib. 2. Mir. c. 10. erzehlet glaubwurdig / daß ein junger Student ju Parif in ein fo entsehliches Gunden Leben gerathen / Das er fich nicht getrauet/folches einem Priefter mehr zu entdecken. Bott berührt ihm endlich das Berg / daß diese Gedancken ihn vollig einnahmen : D was entsekliches Feuer ift mir in der Sollen gubereitet! D mas Veinen werden mein arme Seel überfallen! D Emigfeit! D Emige feit! wie wird es mir ergehen? Sehe ich an die Zahl meiner Gunden/ fo fepnd diefe mehr als Blatter an den Baumen/als Sand-Rornlein an dem Meer/ja mehr/ als Staub unter der Sonnen fchwebt. Bende ich aber meine Augen auf die Bottliche Majestat / fo erinnere ich mich Dessen/was ich offt gehort: Major est misericordia Dei, quam iniquitas hominis : Die Gute und Barmherkigkeit Gottes ift viel groffer / awar unendlich groffer / als Die Bogheit des Gunders. 2Bolan / fo Dier

tus femper

ridens femer flens Heraclitus

21. Lacrymis delentur emnia.

will ich einen barmberkigen Gott fuchen/ und meine Gunde nach Moas lichfeit bereuen / und beichten : Gest also die Gund / so viel ihm moas lich / aufe Dapier / verfügt fich in das Clofter S. Victoris, verlangt Das felbft ben P. Priorem, Der alfobald erschienen, und die Sund anachort. Weilen aber aus Biele der Seuffger und Ehranen dem Gunder Die Stimm guruck blieben/ verlangt Der Geiftliche Die geschriebene Beicht/ Die er auch willig bargeben. Und fiehe! ba er ben Bettel eröffnet/ ware weder Beicht / weder einige Buchstaben noch weiter vorhanden / worüber der Geistliche mit Verwunderung ausgeschrven : Quid legam in Schedula ista, nihil in ea scriptum est, mas folle ich lesen/ wo nichts ges febrieben ift ? O aluctfeelige Zahren! O Gnadenreiches Augen-Baffer einer buffenden Seele / welches auch vermag den armen Gunder von einem fo schweren Gunden Laft zu entbinden! Wie mahr hat der Poet Ovidius lib. 3. de Ponto Eleg. 1. gesungen.

### Interdum lacrymæ pondera vocis habent.

22. Lacrymæ perorant pro nobis.

Daff Die Bahren öfftere mehr vermogen / ale Die Wort felbsten : Qui enim non oculis attendi, sed auribus percipi lacrymas postulat, vocem inesse lacrymis, manifeste designat, absonderlich ben benienigen, welche mehrers verlangen die Zähren durch die Ohren / als durch die Ungen an Tag zu geben. Petr. Dam. lib. 3. de perfect. Moni. c. 11. Also ists:

LaCryMæ qVasl LingVæ DeVotlVs perorant. Die von uns geschickte Zahren als Wol-Redner GOtt thut horen.

23. animæ.

Initium operum bonorum, fagt ber S. Augustinus, confessio est maforum, der guten Wercen Anfang ift Die Beicht der Gunden. Ama confessionem, si affectas decorem; revera ubi confessio, ibi pulchri-Ex confef- tudo, ibi decor. S. Bernardus. Liebst Du mein Chrift, Die mahre Schon Kone decor heit / fo liebe die mahre Beicht / dann die rechte Seelen-Zierde ift al lein zu sehen / wo ein aufrichtige Beicht gefunden wird. O felix peccator! schrent aus der S. Augustinus, qui peccatis tuis Angelis convivium paras. D gluctfeeliger Gunder! beine schwere Gund und & fter fennd ein Graufen und Abscheuen ber Gottlichen Maieffat; so bald Du fie aber mit gerknirschtem Bergen in dem Beichtftuhl abgelegt, wers ben fie ein fostbare und angenehme Speif der Gottlichen Majeftat vult enim Deus, fpricht ber S. Augustinus, quod confiteamur, non quod ignoret peccata nostra, sed ut Diabolus audiat, quoniam confitemur, & ponitet nos peccasse, & peccatis confessis cum dolore & Confessiolacrymis non habeat amplius, unde nos accuset. Es bleibt also, mas nis willitas. faat ber S. Isidorus: Confessio fanat, confessio justificat, confessio peccatis veniam donat, Die Beicht bevlet / Die Beicht rechtfertiget / Die Beicht bringt Vergebung der Gunden. Beichte / fagt weiter der 5. August. Deine Ruß Bewegung/ Damit du nicht beweinest Deinen ewis gen Untergang ; Gott ift bereit dir zu helffen / Er will aber eine des muthige Beicht haben; haft du gefündiget, als ein Mensch / so will Er belffen / als ein GOtt / allein du must schrepen : Motus est pes meus, D Gott! D Berr! meine guß fennd den Beeg ber Gunden gelof: fen. Bie bezeugt der buffende David Pfal. nonag. tertio : Si dice-Pfal, 93. bam: motus est pes meus, misericordia tua, Domine! adjuvabat me: v. 18. Wann ich sprache : Mein guß bat gestrauchelt / so halff mir

O & Err! Deine Barmbergigteit.

Wolan jum Beschluß. Verstehet der Seraphische Lehrer Bonaventura Christum durch denjenigen Menschen / der von Joanne ift gefehen worden / an dem oculi, tanquam flamma ignis, & pedes ejus simi-Apoc. 7. les auricalco, ficut in camino ardenti. Apoc. primo, als welcher ift 14, 15. ignis consumens, das verzehrende Gottliche Liebs Feuer/ und wir arme Christus Gunder ruffige unflathige Safen / wie fagt Hugo Card. Moab olla ignis confpei mea, das ist/ Magni peccatores, qui veniam habuerunt, mihi præ- fumere. stant fiduciam, wie mit Petro, und 1000, anderen ware M. Magdalena olla intus ardens, & extra fordens, so sage ich / und rede euch zu ihr Sunder und Sunderinnen ! ihr ruffige und stinckende Safen / nahet euch getroff zu diesem Gottlichen Liebs-Reuer / Da / da werdet ihr alle können gereiniget werden durch die heisse Bußgahren/welche dardurch Peccator häuffig fliessen werden. D Sunder! wann du ein fester arener und & sordens, ruffiger Safen bift, in den Sunden Kohlschwart, und gang verhartet, als wie ein Erh/ verzweiffle nicht / Er hat wol andere verstockte Guns der geschmeligt: Moab olla spei mez. Psalmo quinq. nono. Romme Psal. 59. her/stelle dich hinein in caminum ignis ardentis. Matth. dec. tertio, in Matth 13. Diesen feurigen Dfen der Gottlichen Lieb. Biffe aber:

> MVnDabltVr oLLa, sI sIt VaCVa. Wann der Safen leer wird sevn/ wird er bald bekommen Schein.

Penc

Y. 11.

Pone eam (ollam scil.) super prunas vacuam, setze diesen Zafen in Ezech 24. Diesen Ofen / (Dein verstocktes Berg) in das Zeuer hinein / allein vacuam, leer, Ezech. vig. quarto. Du muft den Safen/ dein Gemis fen/ dein verstocktes Berg ausleeren/ du must die Egyptische Fleischbrocken heraus werffen, bein Gewissen reinigen durch ein hersliche Beicht, alebann pone, ut incalescat, & liquefiat æs ejus, & confletur in medio eius inquinamentum eius, & confumatur rubigo eius.

> HInC non Despero, CVM VIVo, spiróqVe, spero, \* Ah! Mihi parCe DeVs, si preCor VsqVe reVs.

2ln der Gnad drum gar nit zweifle/ noch an meinem Zeyl verzweifle/ Tit O GOtt verstosse mich/ wann zerknirscht ich bitte dich. Amen.



Feftum

## Festum Sanctæ Mariæ Magdalenæ.

Progr. Maria Magdalena.

Anagr. Grandia mala mea,



Imbrem mentiris finè fole coloribus Iris,
Sive innixa folo, seu sinuosa Salo.
Si tricolor fundas, generat Sol imbrifer undas,
Quas paris ex solo Sole favente solo.
Dum mea deploro mala grandia Magdala, & oro,
Tu Sol Christe facis, dum tua spicla jacis.

Wie der schone Regenbogen, in den Farben zwar verlogen, gibt kein Regen ohne Sonn: So Maria ihre Zähren von der His that häuffig mehren, Christus war die Gnaden Sonn.

I. Magdalem

THEMA.

#### THEMA.

Lacrymis cæpit rigare pedes ejus. Luc. septimo. v. trig. oct.

Sie fienge an mit Thranen seine Fuß zu negen. Luc. 7. v. 38.

-Ch laffe es ein Gedicht senn/ was von der schönen Heleng aus Griechenland Die blinde Hendenschafft erzehlen thut/ baff/als fie auf eine Zeit geweint, und die Thranen auf die Erden fallen lassen/ aus denselbigen ein Kräutlein gewachsen / welches in Wein gelegt/ und getruneken / machtig sepe gegen die Melancholi, und Schwermuth/ und mache den Menschen frolich und mole gemuth. Dieses fan in der Warheit gesagt werden von den Thranen und Zahren der buffenden Seelen / aus welchen erwachset das Deuls bringende Rrautlein/ GOttes Gnad und Wolgemuth / Dann

Ex dolore redditur gratia,

V. S.

" gia.

### EX DoLore atqVe LaCryMIs orItVr gratIa.

#### auf Schmertz und Weinen thut Gnad erscheinen.

Lacrymæ Wie die Traurigkeit ist ein Gefährt der Buß / alfo fennd die Theanen poccatorum ein Zeug der Traurigkeit/also der groffe Augustinus, der weiter spricht: Die Thranen buffertiger Gunder sennd der Engel Wein und Luft. gelorum. Pfal 6. v. 7. Darum neget fein Bett die gange Nacht der buffende David Pfal. fex. Judith 8. Darum heisset die Judith das Volck mit Thranen Gnad suchen ben GOtt. Judith och. cap. Drum gehet Petrus hinaus nach beganges v. 14. Matth. 26. nem Sundenfall / und weinet bitterlich. Matth. vig. fexto. v.75. Pfal. 126. Thranen-Saat bringt herrliche Frucht. Pfal. cent. vig. fexto. Dann Gott horet an folches Weinen und Flehen. Pfal. fex. 3ch hab dein V. 5, 6. Pfal. 6. v. 9. Bebet erhort und beine Thranen gesehen / lieffe Gott dem frommen 4. Reg. 20. Ronig Ezechiæ und Josiæ sagen. Quarti Reg. vig. &c. vig. sec. Dann &c. 22. Die Thranen sennd der Schwamm / welcher alles ausloschet / was der Y. 19. Mensch jemal ben Gott an der Schuld-Lafel angeschrieben bat. 4.

Dieses hat erfahren M. Magdalena, welche mit schwerem Schule Lacrymæ Den-Last beladen fich erinnerte der troftlichen Verheissungen Gottes / funt fpon-Das daß Er einen End geschworen: Er wolle nicht den Todt des Gun: Ezeeh. 33. ders / sondern daß er sich betehre / und lebe. Ezech. trig. tert. v.11. Daß Er gegen benen/ Die fich von ihren Gunden befehren/ fein Ingeficht nicht wolle abwenden / dann Er fen barmherkig / und wolle nicht Jerem. 3. emiglich gornen. Jerem. tertio. Deswegen fie ihre Gunden herglich v. 2. beweint/ und swar alfo / daß fie mit ihren Thranen Die Buß Chrifti geneget von Chrifto trofflich gehoret: Dein Glaub hat dir geholffen/ Luc. 7. Bebe bin in dem grieden. Luc. fept. Diese hochtroftliche Siftoriin v. 50.

Der Rorcht & Ottes ju betrachten / Favete.

Vide arcum, & benedic eum, qui fecit eum, fennt die Wort des Eccli 41. Ecclesiastici quadr. tert. Schaue den Regenbogen an/ und preife v. 13. den / der ihn gemacht hat / er ist gar schon in seinem Glang. Rach Meynung Galfridi und Hugonis entftehet Der Regenbogen durch Origo ar-Die Reflexion der Sonnen-Strahlen in einer Basser-reichen Wolcken/ Ris. Deswegen wird berfelbige nie gefehen / als auf trubes und naffes Wetter. Bon M. Magdalena schreibt Camusius Episc. Belicens. Nubes humida & torida fuit Magdalena, quando pedes Domini lavit, & ca- M. Magdapillis tersit, ibi radiis solis est repercussa, ac iris cœli facta. Unterschied, lena iris, liche Ehren Situl werden dem Regenbogen gegeben. Divinæ amicitiæ tessera, wird er geehrt von dem S. Augustino. Dei hominibus reconciliati chyrographum, von dem S. Chrysostomo. Sempiterni fæ- Tridis enderis obses, von dem S. Bern. Taumantias, oder admirationis filia comia. von Platone.

D wol admirationis filia M. Magdalena! Eccemulier! Vides hanc Luc, 7. mulierem. Luc. fept. welche ben Engeln und Menschen zu verwundern. V. 44. Vide arcum, & benedic eum, qui fecit eum, valde enim speciosus est in Eccli 43. splendore suo. Eccli quadr. tert. Et ecce mulier! Siehe ein Weib/, v. 12. Die zuvor in der Stadt ware ein offene Sunderin ist jest ein Spiegel Luc. 7.

ber Buffenden. Vide arcum!

Ecce mulier! welche zuvor mit 7. bofen Geiftern beseffen/ Marci dec. Marci 16. fexto, wird von den himmlischen Geistern bedienet / und des Eags fiebens v.9. malin die Lufften erhoben. Ecce arcum!

Ecce mulier! Die juvor durch ihr ruchlofes Leben Die gange Stadt Berufalem geargert / wird nun durch die gange Belt geehret wegen ihrer

Beiligfeit. Ecce arcum!

Ecce mulier! welche zuvor ware ein unfruchtbarer und vermaledenter Feigenbaum/ift nun ein von Gott gefegneter Baum/ der ju feiner Zeit Antiches feine Frucht gebracht. Ecce arcum! lenz. F.cce

Ecce mulier! welche gestern ware ein Tochter des Teuffels/wird beut Ad Rom. 5. ein Braut Chrifti Jefu/ in welcher juvor / ficut abundavit iniquitas, ita nunc abundat gratia. Ad Rom. quinto. Eccearcum!

Ecce mulier! Deffen Geel zuvor Roblichwarts/ift iest fcon und weiß

über alle Magareer. Ecce arcum!

Ecce mulier! welche zuvor mare Vas contumelia, iff jest vas electionis, juvor petra scandali, lapis offensionis, sentina scelerum, nunmebro ein Erempel und Eremplar aller Lugenden.

Laus M. Magdalenz.

Ecce mulier ! ecce arcus ! Diefer Regenbogen / biefes Weib iff worden nach den Morten Laurentii Justiniani, occasio spei, conversionis speculum, magistra pœnitentiæ, devotionis exhortatrix, & charita-Mol ein Benkeigender Regenbogen Magdaleng / bann tis forma. gleichwie dieser nach Lehr Bedæ rubrum contrahit ab igne, cæruleum ex aqua, cytrinum ex aëre, viridem de terra, also batte Magdalena rubrum colorem, welche anzeigt die Lieb; sie hatte Caruleum, die verurs facht ihre Bahren ; fie hatte Cytrinum Der Demuth/ und Viridem, Die Grune der hoffnung. Und mober die Schone Diefes 4farbigen Regenbogens? Valde speciosus in colore & splendore suo. Bon benen Bahren: Lacrymis capit. O munderliche Rrafft Der Bahren!

10. Iris quatricolor.

Luc. 7. V. 38.

II. Maria Magdalena. Anagrammatice : Mala mea grandia. Matth. 9. v. 14. Matth. 11. V. 28.

12. lenæ converfio.

Magdalena ein offentliche/bekannte Gunderin / Magdalena ein gemeine Dirn/ ein Gott-Chround Buchtlofes Weib/Magdaleng/ Die ibr Leben in Unsucht ein geraume Zeit zugebracht / wol also Maria Magdalena in dem Anagrammate: Grandia mala mea. Beilen fie von Joanne dem Sauffer gehort / daß Chriftus fene das Lamm Gottes / meldes Der Welt Gund hinnimmt / weilen fie die Erost Predigen Jesu felbe ften gehort / daß Er um der Gunden willen auf die Welt kommen Matth. nono. Daß Er auch alle Muhfeelige und Beladene freundlich tu fich beruffen/ Matth. und. mit dem Eroft/ Er wolle fie erquicken / ges het ihr folches zu Berken/ihre Gunden wachen in ihr auf/ machen ihr anast und bang / daß fie ihr furnimmt von ihrem wuften Leben abzustes ben / und fich eiffrigst zu bessern. Und dieses ihr Worhaben zu entdes M. Magda- cken/ waget fie fich / legt hin alle schamhafftige Forcht / gehet zu Chrifts über Sifch/ flagt ihm mit schweigendem Mund, und geangstetem Bers sen ihre Noth/vertrauet ihm ihrer Geelen Angst/mit steiffer Soffnunge ben ihme Eroft zu erlangen / Dieweil Er niemalen einen buffertigen Gun-Derverftoffen/bann ber Krancke fragt billich nach dem Arst.

Bibt also ihr buffertiges Herk zu erkennen / daß sie aus Forcht und Schambafftiafeit fich nicht murdig achtet/fur Chriftum zu tretten/fondern wie ein armer Sund hinten bingutritt zu feinen Ruffen; und weil fie zuvor mit ihren Sunden einen greulichen Gestanck für GOtt gemacht, bringt sie mit fich ein kostbare Salben / Damit fie Christum ehret / sintemalen Die Orientalische Bolcker groffen Gefallen haben ob fostlichen wolriechenden Salben; weilen sie auch zu den Ruffen Christi liegend weinet / und zwar w bitterlich / mit so vielen Thranen / daß sie mit denselbigen die Ruß Christi beneßet / und damit zu erkennen gibt / daßihre Gunden ihr herklich leid fenen/ dann das Weinen kommt von der Trauriakeit/ die Trauriakeit aus Lacryms Empfindung der Gunden/diefe aber ift ein ftater Gefahrt der Buff : Auch funt dolomit den Saaren ihres Saupts / Die fie zuvor zur Soffart gebraucht/ SEiu Die Ruf abtrucknet / und dardurch bekennet/ daß ihrer Sund mehr feven/ als Saar aufihrem Saupt; weil fie auch Chrifti Fuß fuffet / und mit der Salben falbet / und dardurch ihren Glauben / und herkliche Lieb gegen Christo beweist/ mit ungezweiffelter Doffnung/ daß Er sienicht werde verftoffen / sondern zu Gnaden annehmen / wie andere buffertige Sunder/ wie fie dann gum offrern gehort hatte : Hic peccatores recipit. Luc. dec. Luc. 15. quinto. und diefes Chrifto dem DErrnund Bergens, Rundiger befannt ". 2. waresvrache Er zu ihr: Dir feynd deine Sund vergeben: Dein Glaub bat dir geholffen : gebe bin in dem frieden. Du hast einen anadis gen & Dtt / Deine Gund fonnen dich nicht mehr verdammen / du bift von der Sunden Schuld ledig gesprochen. O mein Sunder! teve also ge troft. Rommest du ju Christo Deinem treuen Advocaten/so werden deine Sunden in Occasu, im Niedergang/ die Gnad Gottes aber in Ortu, im Aufgang senn/also trostet mich und dich O Sunder! der groffe Augustinus.

Daf also wohl der Chronist:

Ponitentia fordes abluit.

### PeCCatorVM for Des eXtIngVIt pænItens. Durch die wahre Reu und Buff wird vertilat der Sunden Ruf.

Gin wunderbarliche Prophezen verfundiget Zacharias cap. dec. quarto. Zach. 14. Erunt lebetes in domo Domini, quasi phialæ coram altari. Es werden v. 20. Dieruffige Safen senn in dem Saus GOttes / als wie die glangende filberne verguidte Schaalen vor dem Alltar. Wann alle ruffige Dafen ju Schaa:

Schaalen wurden / fo famen die arme Bettler auch einmal zu einem Gil ber Beschirt. Ein groffer Unterschied ift unter einem ruffigen Safen/und auldener Schaalen des Tempels. Der Hafen stehet ben dem Rauch / und focht man darinn die stinckende Sapptische Brocken / die guldene Schaglen fteben vor dem Altar, und in dem Semvel des DErrn, angefüllt mit fostlichen Specerenen / und wolriechendem Rauch. Solche ruffige Safen fennd die Sund/ Nahum fec. Facies omnium eorum. sicut nigredo olla. Diefe Egyptische Bafen werden von dem Teuffelzu dem Feuer auf Die Beerdplatten gesett. Aber die glangende und wolriechende Schaalen der Gerechten werden von den S. Engeln vor das Ungesicht Gottes auf Den Altar gesest. Aber wann die fundige Seelen, als abscheuliche Safen alles Unflaths fich waschen und reinigen mit den Bufgabren / werden sie ausermablte Schaglen voll des auten Geruchs. Lacrymis capit. Luc. fept.

Luc. 7. V. 38 ..

Nahum 2. Y. 10.

Peccator

eft olla

nigra.

15.

16. olla Ægyptiaca,

Toan. 12. V. 3. 17. Et phiale aurea. Ad Gal. 2. ¥. 20.

Frenlich ig ware M. Magdalena ein ffinckender / ruffiger / Egyptischer Hafen / an welchem fich mancher ehrlicher junger Gefell hat schwark gemacht; ein folcher flinckender Safen / daß jedermann die Rafen verhebte und aufsie gedeutet. Mulier in civitate peccatrix. Aber allen ruffigen Magdalena Sundern jum Eroft und Soffnung ift aus diesem ruffigen Safen ein toftlis de wolriechende Schaalen worden. Gie hat die ftinckende Capptische Procken ausgeleert / und ift mit wolriechenden Qugenden erfullt worden/ also und dergestalten / daß nicht allein lieblich gerochen hat das Saus Simonis leprosi: Et repleta est domus ex odore unquenti. Joan. duod. sondern dieser Geruch hat eingenommen die ganke Catholische Rirch / in welcher dieses andachtige buffertige Geschirr Gottes mit hochsten Ele ren auf dem Altar erhoben ift. Ronnte also Magdalena sagen mit dem D. Paulo ad Gal. sec. Vivo ego, jam non ego, ich/nicht ich/ ipsa ut altera, altera,ipla Maria, fie/aber ein andere/ein andere/aber eben fie Maria. Huf folche Weiß ist worden Magdalena aus einer schwarken Mohrintota pulchra, ein gang schone Braut Chrifti / aus einem gefleckten Vanterthier, Macula non est in te, obne Mactel gang rein / aus einer schwarken Roblen ein glangender Carfunctel / aus einem ruffigen und flinckenden Safen ein auldene wolriechende Schaalen vor dem Altar des DErrn. Und woher dieses?

> Ista aLteratlo per DeXteraM EXCeLsI. Des höchsten GOtts Allmacht diß Wunder hat gemacht.

Und warum Diefes ? Ut nullus desperet de falute, bamit feiner an feinem Denl verzweiffle / wie ichandlich der Gunder auch feve ; Dabers von der fundigen Magdalena felbiges Evangelium zum vierdtenmal gelefen wird Das Jahr hindurch/ damit der Sunder ein Berg bekommen folle / und ein Magna Dei Sympathia fteiffes Bertrauen. Oinexhausta misericordia, & Sympathia Dei erga erga peccapeccatores! Dunaussprechliche Gute / Barmbergigfeit und Reigung tores BOttes gegen bem Gunder!

Bann einer M. Magdalenam wegen fo groffer Beranderung gefragt batte, was diese bedeute / wurde fie anderst nicht geantwortet haben / als was Julia des Romischen Ransers Augusti Sochter: Heri me viri oculis ornavi, hodie Patri placere studui, Der gestrige Aufzug ift angestellt gewesen auf die Augen der Manner/und jungen Cavalieren / mit dem heutis gen aber begehre ich dem herrn Batter ju gefallen. Alfo hore ich Mag-Dalenam mit feuffgender Stimm fagen: Heri me oculis ornavi hominum. gestern hab ich mich befliffen/auf alle Weiß den schonen Cavalieren/meinen Peccatoria Aufwartern/meiner Buhlichafft zu gefallen. Hodie Deo placere ftudui, converse. heut begehre ich meinem Benland und Erlofer/meinem BOtt/und meiner Geelen Brautigamzu gefallen. Coviele Jahr hab ich mich befliffen ber Belt / dem Rleisch / und dem Teuffel zu gefallen / heut wende ich mich zu meinem Erlofer / heut / und ins tunfftig febre ich mich zu den Buffenden/ beut und ins funfftig will ich suchen meinem Jesu gefallen.

Beift das nicht die Mohren- Saut in einen Schnee-weiffen Bala verandern ? Ift das nicht aus einer groffen Gunderin ein Befpons Chrifti werden? Trauest du auch dir dieses ju sagen mit Magdalena: Heri me ornavi oculis hominum, hodie Deo placere studui, bighero hab ich mich ges fleidet der Welt zu Lieb/nun aber ziehe ich mich an / meinem Erlofer zu ge-Wollte Gott / es wurde in dir erfult / was Ambrofius der Rirs chen Lehrer von der buffertigen Magdalena gesprochen: Unde incipiam? quod primum, quod ultimum dicam? mala commemorem, quæ effugilti? an bona deprædicem, quæ invenisti? Eras filia Babylonis misera, utique cæno libidinis immerfa, eras cloaca fordium, eras charybdis animarum, Peccator eras prostibulum Dæmonum, eras teterrimi hostis mancipium, du was esse. rest eines abscheulichen Leinds Leibeigne. Et cum toties dico:eras. necesse est, ut toties cum Angelis gaudeas; quia non es, quod fuisti, und indem ich fo offt fage: Du warestiff vonnothen/daß du fo offt mit den Ens geln dich erfreuest / dabu nicht mehr bift/mas du gewefen. 21ch! bag es [30] 2

auch ben manchem aus uns nach geschehener bußfertiger Beicht hieffe : Gaudeas, quia non es, quod fuifti, freue dich/ daß du nicht mehr bift/ Der/ oder die du gewesen.

Die allerschönste Efther hat ben ben Guffen bes Ronigs Usveri

₫ftb, 5. c.

Luc. 7. Y, 48.

Suld und sehr grosse Gnad gefunden / wie zu lesen Esth. c. quinto. Und Magdalena gleichfalls ben den Guffen des Konigs aller Konigen Christi Jefu von dem fie troftreich gehort hat: Remittuntur tibi peccata tua, deine Sund seynd dir vergeben. Von derselbigen Zeit an hat sich Magdalena von den Russen Christi nicht mehr abhalten las fen / sondern ist als ein Hundlein ihme durch ihre Demuth nach gelofe fen / uns allen zu einer Lehr und Unterrichtung / daß / wer Gnad und Barmherkigkeit von Christo JEsu verlangt zu erlangen / diese ben seis nen Ruffen suchen muffe. Dieses Mittels hat sich auch bedienet der S. Hieronymus, wie er dann von sich selbsten schreibt : Omni auxilio deflitutus ad IElu jacebam pedes, & lacrymis rigabam, wann ich von jedermann verlassen ware / wann sich niemand meiner wollte annehe men / in meinen groffen Unfallen / warffe ich mich dem DErrn Wefu zu Ruffen, und nette dieselbige mit Sahren. Sat aber der S. Mann etwas darmit ausgericht ? Dur gar viel / fpricht er : Et, ut iple testis est Dominus, post multas lacrymas nonnunquam mihi videbar interesse agminibus Angelorum , ich nehme GDEE meinen Herrn felber zum Zeugen / daß ich einen folchen Eroft darben empfangen hab / als wann ich mitten unter den Englischen Choren fasse. Dit ei nem Wort/ nicht nur M. Magdalena, sondern alle liebe Beilige & Ots

Apud pedes JElu quarenda grasia.

> Matth, 22. ¥. I.

Den / und erhalten.

22. lena quomodo al-.612E

Vespere autem Sabbathi venit Maria Magdalena, & altera Maria, videre sepulchrum. Matth. vig. oct. 21m Albend Des Gabe baths kommt Maria Magdalena / und die andere Maria / bas Grab zu besichtigen. Durch das Wortlein venit , fommt / und M. Magda- nicht venerunt, jeigt der Evangelift an / fagt Severianus Episc. das Da nur eine Maria / nemlich M. Magdalena gewesen sepe. Warum fagt er aber altera Maria ? Der Beil, Chrysologus antwertet Serm. 7. Venit ipla, sed altera, altera, sed ipla: Es fommt fie Mag. Dalena / aber ein andere / gang alterirt; ein andere / aber eben diesel-

tes haben alle ihr Enad ben den Russen ihres Gottes gesucht / gefun-

bige / ut mulier mutaretur vita, non nomine; virtute, non sexu. . O Magdalena!

sI tVa DeLebas, VItæ CVM tVrpIa fLebas\*,
O peccator!
CriMinis hev! Labes VnDe LaVentVr, habes.

Magdalena wann verziehen/
und ihr GOtt hat Gnad verliehen/
auf Schmernzvollen ZährenzGuß:
Sünder mache gleichen Schluß:
Wichtiger ist GOttes Gnad/
als all meine Wissethat;
Was durch meine Sünd verdorben/
ist durch sein Verdienst erworben.

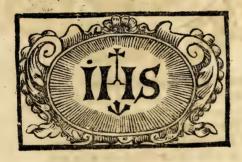

### Pro festo Dedicationis.

Progr. Sede. Anagr. Edes.



Non invitatus, si non invitus Amice Pares, dico: Sede; Cur? ubi quæris? edes. Esu Zachæus gaudens excepit JEsum.

Qui ad fontem lassus sederat ante Salus. Hinc domui Zachæe tuæ tulit ipse salutem,

Jean, 4. v. 6.

Hospes & esto, salus Jesus, & esus erit.

Du ein Gast, wann (gleich vergessen)
zu mir kommst, thu trolich essen,
wann ein Stuhl ich præsentir:
Frolich Zachaus empfanget

IEsum, drum auch Bent erlanget; Gleiches Deut kan werden dir.

Zachzo Lt falus,

THEMA.

#### THEMA.

# Excepit illum gaudens. Luc. dec. nono cap. Er empfieng ihn mit Freuden. Luc. 19. v. 6.

S gienge noch wol hin der Spruch des fittlichen Senecz,lib. 10. Rhet. Quidquid avium volitat, quidquid piscium natat, quidquid terrarum discurrit, sepelitur ventribus, alles was in den Lufften schwebet, alles was in den Waffern schwimmet , alles mas in den Waldern zur Unnehmlichkeit des Wolgeschmacks berum lauffet/ das alles wird vergehret/ und verspeifet; dieses alles gienge noch wol hin / wann nicht öfftere erfullt murde der Ausspruch des S. Petri secunda secundo: Divitiis affluentes, & in conviviis luxuriantes 2. Petri 2. maledictionis filii, daß die / fo in den Wolluften leben und ben denen . 13. Mablieiten ichlemmend und demmend den Leib mit Effen und Frincfen uberladen/ Rinder des Fluche fennd. Dann will ich aufschlagen fo mol geistliche/als weltliche Jahr Bucher / fo ftehet daraus gnugsam zu ers weisen/ und darzuthun / daß fast kein einige Mahlzeit die verschwende rifche Welt gehalten habe / ben welcher nicht der gerechte Gott aus Conviva billichem Born verhangt hatte den Bluch oder Straff gewiffer Ublen raro fine conviciie. und Unglück.

Hat nicht des Fraß und Fulleren wegen ein groffes Ungluck vers ursachet jene Mahlzeit Judicum dec. lexto. welche die Philistäsiche Fürs Jud. 16. c. sten hielten / worben/ als dem Samson Spottsund Schandsweiß bende 3. Augen ausgestochen wurden / dieser die 2. steinerne Säulen / worauf Infausta das völlige Gebäu stunde / mit benden Armen in der Mitten ergriffen/Convivia. und zu Verdruckung und Zerquetschung aller Versammketen niederges

riffen?

Hat nicht wiederum ein schweres Ubel zugericht jene Mahlzeit / Die Absolon/der Sohn des Königs Davids sec. Reg. dec. tertio. hielte/2. Reg. 13. ben welcher er seinen leiblichen Bruder Ammon / weilen selbiger mit seiner Schweiter einen offentlichen Nothzwang und Blutschand begangen / von seinen Anechten ermorden liesse?

Hat nicht gleichfalls ein groffes Unbepl verursacht jene Mahlzeit / die der König Balthasar/der Chaldaische König/Dan. guinto zurichten Dan. g. liesse / woben aus den gewenhten Geschirren des geheiligten Tempels Sottes gegessen und getrunden/wurde ein übernatürliche Hand geses 8c 26.

bid. v. 25. ben/ Die mit 3. Morten: Mane, Thecel, Phares, an die nachste Mant des Königlichen Vallasts den Sod des Königs geschrieben bat. Undere ju geschweigen. Und mas Munder?

### ConVIVIa Dant sæpissiMè Infrenia ConVItIa.

GOtt nar offt bey den UTahlzeiten pon den Lafferern muß leiden.

Luc. 19. v. 6.

ibid. v. Q.

Dieses aber ift fern von derjenigen Mahlgeit, welche ber frengebige 30e chaus Christo dem HErrn hat zubereit / welchen er auch mit Freuden empfangen: Excepit ipsum gaudens, sagt ber S. Lucas eap. dec. nono. Ben dieser Mahlgeit haben wir nicht zu forchten die Straff des Rluches sondern vielmehr zu erwarten die Gnad des Seegens/den uns verheis sen die Bort Chrifti: Hodie huic domui salus facta est, daß wir also nicht senn werden Filii maledictionis, sondern mit dem gesegneten Zachao Filii Abraham. GiOtt gesegne uns diese Mahkeit/ wir wollen uns also niederseken, und mit Ausmercksamkeit annehmen, was uns heut Bas

chaus vorsest. Favete.

Es felle der Ronig Ptolomaus gut Antiochia einsmals ein Panquet oder Gastmahl angestellt haben / wie Beverling in theatro erzehlet / ju welchem er 7. fremde Abgesandten eingeladen/ einen von Rom, den ans Dern von Carthago, den dritten von Sicilia, den vierdten von Rhodis, den fünfften von Athen, den fechsten von Lacedamonia, den siebenden von Sicyonia. Unter währendem Gastmahl ist unter diesen Gesandten ein Discurs entstanden / welches Land unter ihnen den schönsten und besten Gebrauch hatte, und lobwürdigste Gefake. Der Romische sprache, goreat pro- daß zu Rom die Tempel in gröfferen Ehren maren / als anderstwo; daß batioribus. auch der Gottesdienft und Religion über alle andere waren. Der von Carthago fprache/ daß ju Carthago die Edelleut von dem Streit und Rampsfen nicht mud murden / der Vofel von der Arbeit / und die Philosophi von dem Disputiren. Der von Rhodis sprach / daß ben ihnen Die Alten ehrbarlich lebten/vorsichtiglich die in mannlichen Jahren/ die Jungen guchtig / bie Weiber fill und verschwiegen. Der von Sicilia sprache / daß in seinem Land die Justicia, die Gerechtigkeit in Flore, in der besten Blube stehe/daß man die Warheit liebte/daß einer dem ans dern gleich wäre. Der von Athen sprache / daß man ben ihnen nicht gestattet / daß die Rauffleut vortheilhafftig / der Pofel muffig / die Res genten einfältig. Der von Lacedemonia fprache / daß bev ihnen fein

Qua regio moribus & legibus

Neid/fein Geiß/fein Muffiggang gespührt werde. Der von Sicyonia endlich sprache / daß man bep ihnen keinen Ausländischen gestatte/weilen sie mit neuen Bräuchen ihres Lands Untugenden mitbringen / daß man keine Medicos oder Leid-Arkten bep ihnen duitet/weilen diese die Krancken sterbend machen / und die Gesunde kranck / wie sie gleiche falls keinen Advocaten oder Gerichts-Sprecher litten / weilen sie zu Zeiten was recht/unrecht/und was gerad/krumm machen.

Ob ich mich schon unter die 7. Weise niemals zehle / noch Bias, 5. noch Chilon, noch Eleodolus bin / weder Periander, weder Pittacus, Septem saweder Thales, oder Solon, auch nicht verlange ein octavus Sapiens zu pientes. septem / so ich doch heut diese Frag beantworten muste / halte ich diesenige Daushaltung für die beste / densenigen Lands und Haus Brauch für den hössichsten / allwo man einen jeden eingeladenen Gast nach seinen Meriten und Verdiensten bewürdet/empfangt/und tractiret.

Jachaus zeigt sich nicht nur frengebig gegen seinen Gasten/sondern auch sehr hössich / und scheint die Lehr des H. Pauli ad Rom. dec. tertio wol begriffen zu haben / die also lautet: Reddite omnibus debita, AdRom.13. sein honorem, honorem, gedet einem jeglichen / was ihr schuldig v.7. seyd. Ehr / dem Ehr gedühret. Sagt nun der H. Ambrosius: Oignitas Presbyteri, wie vortressicher ist das Gold/als das Blen: desto vortress lis major sicher ist die Priesterliche Würde/ und übertrisst die Könige. Und wie Regali. micht? Labia sacerdotis custodiunt scientiam, quia Angelus Domini est. Malach. sec. Des Priesters Mund beschüßet und erhaltet die Wissen. ist wie zuschüßen v.7. schäft/ dann er ist ein Engel des Herrn/ja über alle Engel erhöht und erhebt. Zachaus also thut die Geistliche den andern eingeladenen Gästen nicht nur vorsehen / sondern auch die erste Tracht vortragen / und vorlegen. Und was diese? Diese Speiß ist anderst nichts/ als etliche Spieß Lerch/ und so viel ich auf der Schüssel lese/ so sepnd es die Wort des Chronisten:

QVò aLtIVs In aëreM, eò DVLCIVs.

Wo höher der Lerch sich schwingt! desto susser er auch singt.

23ou

Alaudis tractantur Sacerdotes. Von welchem der Poët also singt :

Laudat alauda Deum nascentis Solis ad ortum, Solis ad occasum laudat Alauda Deum. Laudat Alauda Deum, dum sese tollit in altum, Dum se demittit, Laudat Alauda Deum.

Denen Geistlichen hat der Venetianische Patriarch S. Laurentius Justin. diese Lehr: Puncten vorgeschrieben: Hæc pland est regula Ministrorum Dei, ut orationi vacent, divinis diu, noctuque laudibus intersint, adversa mundi æquanimiter perferant. Dei voluntatem insatigabiliter compleant &c. Diese ist die wahre Regul der Diener Christi / dem Gebet obzuliegen / dem Göttlichen Lob Lag und Nacht gegenwärtig senn/ die Widerwärtigseit der Welt mit aufrichtigem Gemuth übertragen / und den Göttlichen Willen unermüdet erfüllen zc. Dieses ist die Erzmahnung des H. Pauli ad Coloss. Lehret / und ermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen/und geistlichen liebelichen Liedern/und singet dem Kerrn in eurem Zergen. Sintemalen

Ad Col. 3,

Wann man hie GOtt zu Ehren singet/es gar biß in den Simmel klinget.

LaVDatrIX Del pfaLLIt aLaVDa.

Laudat Deum Alauda, Les flinget dem Söchsten zu Lob das Lerchlein mit löblicher Prob/ den eitelen Menschen zu weisen/ der Dankbarkeit schuldige That/ daß alle verbunden zu preisen die täglich empfangene Gnad; Sie thut es mit völligem Chor den redenden Menschen bevor.

Hat doch ein Heyd/ Epicketus, gesagt; Wann ich ein Lerch/ein Nachtigall ware/ so thate ich/ was ein Nachtigall/ ein Lerch thut; ware ich ein Schwan/ so thate ich/ was ein Schwan thut; weisen ich aber ein versumflitzer Mensch bin/ so solle ich GOtt loben/ das ist mein Amt/ das

thue

thue ich/ und will davon nicht ablassen/ weil ich kan / und ermahne euch alle/ daß ihr dergleichen thut. Und weisen den Z.Eern alle Creatus Pial. 1852. ren loben/ und alle seine Werck/ Psal. centes. iertio. sondersich das 1.22. Lerdlein / indem es in die Hohe steiget mit seinem Tireli, so stünde es übet an den Coristen / und sonderlich den Geistlichen/ wann siedergleichen auch nicht thun wollten. Deswegen

Lobt GOtt mit Gesang und Blang/... und thut das euer Lebenlang.

Magistra tui Alcyon apponitur.

Der weltlichen Obrigfeit stellet vor der frengebige Zachaus einen Eiß vogel/ und zeigt ihr auf der Schussel eingeschrieben diese Zeit und Jahre Schrifft:

ex aspeCtV Dabst tranqVILLstateM. Der Kisvogel wann sich zeiget/ des Meers Stille bald anzeiget.

Mann sich der Sisvogel sehen lasset/iste ein Zeichen/daß sich die Wuth des ungestümmen Meers bald legen werde. Wo die Gegenwart eines Kürken eines Nichters einer weltlichen Obrigseit macht die Sulles bringt die Ruhe und verursacht den Frieden in dem gemeinen Wesen battet ein die Frech und Frenheit der Untergebenen stüllet die Aufruhr der Feindseeigen wie Plinius schreibt: Est veri Principis, atque etiam officiam Consulis, reconciliare amulas civitates, tumentesque populos, nonprincipis imperio magis, quam ratione compescere, interedere iniquitatibus Maqued? gistratuum, insectumque reddere, quidquid fieri non oportuerit. Der Sisvogel solle nehst andern schonen Sigenschassten auch sehr sürsichtig seinen dann diese Epigraphe zugeschrieben wird: Agnoscit tempus. Diese Fürsichtigseit geziemet uns sonderlich/sagt Seneca: Si prudens est animus tuus, tribus temporibus dispensetur: prasentia ordina, sutura pravide, praterita recordare; nam qui nihil de prateritis cogitat, vitam providenperdit, qui nihil de suturo prameditatur, in omnia incautus incidit.

Gleichwie aber in einer weltlichen Obrigfeit die Fürsichtigfeit ers
fordert wird, also ist auch hochst vonnothen die Gerechtigfeit, zu welcher
Ott rathet Deut. primo. Quod justum est judicate, sive civis sitille, 17.
sive peregrinus. Nulla erit distantia personarum, ita parvum audietis
12.
ut magnum, nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est.

Judex non
ficaccepter

2 Deliperiona.

columba præfenta-THE.

Den Jungfrauen und jungen Gesellen will der gute Zachaus auch Virginibus aufwarten / und fest ihnen vor ein gebratenes Daublein/ und zeigt ihn auf dem Rang der Schuffel diese Zeit-Schrifft:

> sVb fronDIVM strepItV ConCVtlor. Vom Geräusch so nar der Zweinen thu erschröckt ich alsbald weichen.

Mon der Daub sebreibt Tertullianus Dieses zum Lob: Columba eft avis non tantum innocua, verum & pudica. Und ist also forchtsam/ bamit fie dem Gener nicht in die Rlauen gerathe/ daß das wenigste Gerausch ber Zweigen/ja ber geringfte Schatten fie erschrocket/ und verurfachet/ daß fie darvon fliehet. Dihr Jungfrauen und junge Gefellen! Dauben follt ihr fenn / lieben follt ihr die jungfrauliche Reuschheit dergestals ten/ daß ihr nicht allein in dem Leib/ sondern auch in dem Geiff/ in dem Gemuth/ und in dem Bergen Jungfrauen fend. Das Daublein ift ein Liebhaberin ber Ginfamfeit, alfo follen auch Die Jungfrauen einfam und eingezogen senn / und mit dem S. Batter Hieronymo sagen : Mihi oppidum carcer, & solitudo paradisus est, Der Dlas / oder Die offne Stadt ift mir ein Rercker / Die Ginsamkeit aber ift mir ein Darge Deif.

Ben denen Jungfrauen folle dasjenige Sprichwort Statt und Plat haben: Domus omnium optima, baheim ift geheint/eigner Beerd ift Golds werth / eignes Deft halt man Mauer veft / Sausgemach ift über alle Sach. Fürwig/ fagt man fonft/ macht Jungfrauen theuer; Das hat erfahren Die Dina, des Jacobs Cochter / ware diefe nicht furwisig hinaus gangen / so ware sie nicht aberwisig zuruck kommen / ihrer iunafraulichen Ehr beraubt/von welcher der Poët:

Fugienda Virginibus curiofitas.

Dina peregrinas Virgo visura puellas Mater, deposita Virginitate, redit. Dein Vorwitt/ Dina! hat gemacht/ und dich um deine Ehr gebracht/ ein Jungfrau bist du gangen aus/ und kommsk ein Mutter nacher Laus.

Auch fo gar ben Schatten von einer Unreinigfeit follen die Jungfrauen forgfältigst flieben, sie sollen blind senn, und ihre Augen nicht agr zu viel auf fremde Waid führen; sie sollen taub senn / daß sie die Posten der Virgines alten Rupplerinnen / weder auch unehrbare Reden / anhören; sie sollen sint czcz, an den Füssen lahm senn / daß sie auf den Gassen viel und offt herum &c., sid den Faisen; an den Handen sollen sie krumm senn / damit sie keine Buhlstriefein oder Geschenck annehmen; in dem Mund sollen sie kumm senn / daß sieben Gesellschafften nicht gar zu viel reden; mit einem Wort: sie sollen senn Simplices sieut Columbæ, einfältige Dauben. Matth. dec.

Es scheint / der Gastfreye Zachaus habe auch ein sonderes Bebencken auf die Wittwe; mit was für einer Tracht wird er dam dieselbige beehren? So vielmich dunckt/ist es ein Turtel-Qaub / wie ich es erachte

aus ber bengefügten Zeit. Schrifft:

NVnqVaM aLterIVs, seD solltarla VaCat, Die Turtel Daub allein sich keinem macht gemein. 16. Viduis datur Turtur.

Don der Turtel Daub schreibt der H. Basilius: Turturem afferunt sejugatam a conjuge nunquam Societatem inire cum alio, sed sinè conjuge vitam ducere cælibem, recordatione amissi consortis conjugium
alterius abnuentem. D ihr betrübte Wittwe/ die ihr durch den zeitlichen Hen Hinterit als verwittibte Turtel Dauben hinterlassen/glaubet/ daß
euch Edit mit nichten verlassen/ wie David bezeugt Psal. cent. quadr. Psal. 145,
euch Edit mit nichten verlassen/ wie David bezeugt Psal. cent. quadr. Psal. 145,
euch Edit mit nichten verlassen/ wie David bezeugt Psal. cent. quadr. Psal. 145,
euch Edit mit nichten verlassen/ wie David bezeugt Psal. cent. quadr. Psal. 145,
euch Edit mit nichten verlassen/ wie David bezeugt Psal. cent. quadr. Psal. 145,
euch Edit mit nichten verlassen/ wie David bezeugt Psal. cent. quadr. Psal. 145,
euch Edit mit nichten verlassen/
gam gibt genaue Achtung auf alle eure Bort/ Weres/ und Gedam Viduis.
nichte thut im Angesschlicht ihres geliebten Bräutigams/wordurch er könnte
geärgert werden/ sondern sucht in allem demselbigen zu gefallen: also ihr
gleichfalls thun sollt nach dem Erempel der H. Prophetissin Anna, deren Lob beschreibt der H. Lucas c. sec. Qua nunquam discedebat de Luc. 2.
templo,sed in orationibus, Licus Domino Deo such serviebat.

Steisch / und mit diesem / das die erste Tracht hatte senn sollen / will er den 18. Schluß machen. Dieses sehter ohne weiteres Bedencken den Dienstho. Servis apthen, den Knechten und Mägden vor: Dem Rind sest sonst der Chronist ponitur care be beite be

Diefe Wort gu:

ad IVgVM nasCliVr, & Labores qVosLibet.

Ju dem Joch ist er gebohren/

zu der Arbeit auserkohren.

[N] 3

Wie

Job. 5.

I 9. Hemo natus ad laborem. Wie viele sepnd unter denen Dienstbothen / die sich in der Arbeit bes schwären dörffen / in welcher sie wissen gar meisterlich die Murmuriere Liedlein zusammen zu stimmen; was sagt diesen der gedultige Jod? c. quinto. Homo nascitur ad laborem. Mussen sie arbeiten so wissen sie auch / wo sie essen sollen. Das Rind ist gedultig in dem Joch sund wendet alle Kräften an zu der Arbeit. Arbeitet sleissig und versträulich / sevd nicht bedachtsam auf euer eigenes Interesse, sondern auf den Rugen eurer Herrn/ send nicht von denjenigen/welche sudant, quando vorantzsrigescunt, quando laborant. Wisser dass ein treue Hand gebe durch alle Land. Wollandann:

En Misvs! Lavte straVI, Data ferĈLa paraVI\*, HæC, ConVIVa sede DIVes, & IrVs, eDe.

Sieh! das Gastmahl ist bereitet/ und die Trachten unterscheidet/ 21rm und reich sich set zu Tisch/ und die Speiß geniesse frisch.



Feftum.

## Festum Sacro-sancti Rosarii.

Progr. Rosarium Marianum.

Anagr. Rosa Maria munimur.



Quos Amor hie unit, Turris Davidica munit,
Non arrofa Adæ labe Maria rofa.

Tinxerit innocuos maculis fordentibus Adam,
Angelicum Hanc Evæ væ finè dicit ave.

Muniat ut turris, Rofa nos ut odore fodales
Colligat, hie fortes unio amore liget.

Die der Rosen-Crank verstricket, dieser Davids-Thurn beglücket, gibt von oben Krasst und Stärck: Maria die himmlisch Nosen unversehrt, gibt Klein und Grossen Seelen-Krasst, O Christ! diß merck. Prudentius,

I. Maria rofa, turrisque David.

THEMA.

#### THEM A.

Fortitudo & decorindumentum ejus, Prov. trig. primo.

Starce und Zierde ist ihr Rleid. Prov. 31. v. 25.

Prov. 18 V. 19.

If If den Spruch der Gottlichen 5. Schrifft Prov. dec. och. Frater, qui adjuvatur à Fratre, quasi civitas firma, ein Bruder/ der von dem andern Beystand hat / ist wie ein veste Stadt / fagt der groffe Augustinus Tom. 2. Epist. 72. ad Macedonium: Civitas est concors hominum multitudo. Gine

Stadt ift ein Sauffen vieler Menfchen / Die fich im Frieden mit einan. der vertragen. Lib. 5. de civ. Dei, fagt eben diefer S. Rirchenlehrer : Civitas nihil est aliud, quam hominum multitudo, aliquo societatis vinculo colligata, ein Stadt ift nichts anderst, als eine Berfammlung ber Menschen/ welche das Band ber Bemeinschafft vereinigt. Somas chet dann ein Sauffen vieler Menschen eine Stadt. Eine Stadt/ fage ich/ aber nicht allzeit ein vefte; was wird erfordert/ baß sie vest werde?

Unde firma.

> Prov. 18. V. 19.

faden/ Thor/und Schufgatter ? Much dif nicht; Dielleicht Carthaunen/ Stuck und Doppelhacken? Weder diefes. 2Bas wird dann fenn Dasjenige/ Dardurch Der Sauffen vieler Menschen ein vefte Stadt wird? Diefes / Diefes ift Die bruderliche Sulff. Frater, qui adjuvatur à Fratre, quafi civitas firma. Prov. dec. oct. Gin Bruder / der vom andern Bulff und Benftand hat / ift wie ein vefte Stadt. Quiaficut urbs mu-

Dielleicht Graben/ Babl/ und Mauren ? Dif nicht; Bielleicht Pallis

nita incolas tuetur ab omni hostium incursu, sic & Frater Fratrem à quibusvis adversis defendit ac protegit, sagt Corn. à Lap. Dann gleich. wie ein mit Wahl und Mauren bevestigter Ort seine Innwehner vor dem Uberlauff der Reinden bedecket: alfo fchutet auch mit feinem Benfand ein Bruder den andern vor allem/ was ihm nachtheilig und ichade lich fenn fan. Bruder / die in den Mothen einander benfpringen/ eins ander helffen, und unter die Urm greiffen, machen eine Stadt, Die ihrer

Bestigfeit halben allen Feinden trußet. Einer folden Stadt die Ergbruderschafft von bem S. Rosencrank Confrater.

Rolarii Ci- bu vergleichen/ verantaffet mich der Hauffen vieler frommer Gottsforchs vitas firms, tiger Menfchen, Die fich barinn im Frieden mit einander vertragen, und

Das Band Christlicher Lieb und Marianischer Gemeinschaft vereinigt.
Um diese Vereinigung der glaubigen Hergen hat Thus unser Hepland
gebetten seinen himmlischen Vatter/ Joan. dec. sep. Pater Sancte! Joan. 17.
serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut knos:
The Ceiliger Vatter! erhalte sie in deinem Tamen/ die du mir ges
geben hast / daß sie eine seynd/wie auch wir. Um die Vereinis
gung der Hergen seiner Glaubigen hat Er gebetten damit Er nemlich
Gelegenheit hätte/ allzeit ben ihnen zu sehn. Matth. dec. och. Ubi epim Matth. 18.
duo vel tres congregati sunt in nomine meo, ibi in medio eorum sum,
dann wo zwey oder drey in meinem Tamen werden vereinigt
seyn/ da bin ich mitten unter ihnen/gleich als in einer Stadt/ wo
rogat pro
mich zu sehn lustet. Die Vereinigung dann solcher glaubigen Hersen untere
machet die Erzbruderschaft vom H. Rosencrans zu einer Stadt/ und
zwar zu einer vesten/die allen Feinden trugen kan.

ConfraternItas Rosarii, piè aDV nata, qVasi Civitas sirMa, Prov. 18. v. 19.

Die Bruderschafft vom Rosen: Crant ift wie ein veste Stadt und Schans.

Obschon eine Stadt in fich vest/ so ift doch auch vonnothen ein Schirms Bogt und Souf Berr/ der fie unter feine Protection nehme/ und dero Civitati Innwohner vor allem Unlauff des Feinds beschutge. Ber wird aber protector Diefer fo veften Stadt Schirmvogt und Schutherr fenn? Das Buch necestarius, lein der Richter meldet, daß die Gichbaum, Die Buchbaum, die Ceder: jud. 9.c. baum/ Die Dannenbaum/ Die Restenbaum / Die Rußbaum/ und andere bergleichen Geholf fich unter einander haben berathschlaget / in Unfe Arborum hen der vielen ihnen das Jahr durch bevorftehenden Gefahren / wer comitia. aus ihnen Konig fenn / und fie im Fall ber Roth fchugen folle ? Daß endlich der Rathschluß ergangen / fie follten bem Delbaum die Prote-Etion fuchen/ der aber diefe Ehr abgeschlagen. Beilen dann diefer ihr Schugherr nicht fenn wollen / fen bas Abfehen auf ben Feigenbaum ges fallen / aber auch Diefer habe fich beffen geweigert. Auf erhaltene abs fchlägige Untwort haben fie den Beinftock einhellig erfucht / aber auch Diefem fepe es nicht gelegen gewefen. Endlich fepen alle Stimmen auf Die Dornhecken gefallen, und diefe habe eingewilliget, auch auf der Stell jugefagt/ fie in ihre Protection aufjunehmen/ und ihnen allen im Fall ber TOI

Jud. 9.

Moth benjuspringen: Si verè me Regem constituistis, venire & requiescite sub umbra mea. Jud. nono.

Rofetum in Regem eligitus,

Neue Zeitung ihr groffe Mongrchen/nicht die Dorn-sondern Ros fen Secken ift Konigin worden / euer Eron wird fich hoffentlich untergeben dem Crans / nemlich dem D. Rofen-Crans; Reue Zeitung ihr Beiftliche / nicht die Dorn-fondern die Rosen- Hecken ift Ronigin worben / in euren Bersuchungen fan euch nichts Rrafftigers ftarcten / als Der Rosen-Balfam des heiligen Rosen-Crant; Neue Zeitung ihr Beanastigte / nicht die Dorn-sondern die Rosen- Secken ift Konigin wor-Den/ euch fan nichts beffers fühlen/ und erfrischen/ als die Rofen-Blatter des S. Rosen Crang; Neue Zeitung ihr Rrancke, nicht die Dornsondern Rosen- Becken ift Ronigin worden, euch fan fein beffere Rraft aeben, als der Rosen Sprup des S. Rosen: Crant ; Reue Zeitung ibr Sunder / nicht die Dornssondern die Rosen- Secken ist Ronigin mors Den / ihr fonnt euer Stucklein nicht beffer verblumen / als mit den Ros fen des S. Rofen Crank; Reue Zeitung ihr arme und verlaffene Wittwen und Waifen/ nicht die ftechende Dorn-fondern die Bert Leib und Geel erquickende Rosen Becken ift Ronigin worden / ihr fonnt euren Gewinn/ Proft und Unterhaltung nicht beffer fuchen, und getroffer finben/ als beum Rosen-Baffer des S. Rosen-Crans/ mit diesem Rosen-Stauden Des D. Rosen-Crans fonnt ihr Bauers und Ackerleut eure Mecker am fichersten umgaunen. Mit furben Worten: Maria Die Sime mels Ronigin quasi rosa plantata superrivos Aquarum, Eccli trig. nono. ift die auserwählte Schirmsund Schuts Patronin der Erts Bruderschafft von dem S. Beheimnuß vollen Rofen-Crant / von welcher faat Offt Der S. Beift : Fortitudo & decor indumentum ejus , Starcke und Bierde ift ihr Rleid / Prov. trig. primo. Und ich mit dem Chroniften:

Eccli 39.
1. 17.
10.
Maria protečtrix SS.
Rofarii.

Efficacia

SS. Rofarii.

Prov. 31.

TVetVr flrMIVs, DeCorat fanCtIVs,

> Beschützet vest/ ziert auf das best.

Die ich in gegenwärtiger erweisen will. Favete.

Eine Nosen hat herfür gebracht der Ert-Engel Sabriel/da er Maria der Königin der Engeln den Gruß gebracht zum Henl des gangen menschlichen Geschlechts/ und ist diese Rosen im Wachsthum so glück-

ligh

lich gewesen / baf fie in einen folchen fruchtbaren Rofen-Stauden auf Rofe & Gagemachfen der fich in die weite und breite Welt ausstrechet, und allente priele prohalben feinen Geruch verfpuhren laffet. Diese unsere Marianische Roslata in Rofen ift ohne alle Dorner der Gund/ wie fie der Erte Engel Gabriel ausslerum ex. gesprochen / da er gesprochen das einzige Ave, das eben so viel ist als reistlichmum, absque væ. Wann andere sagen: Rota sepe so viel/als rore sata, soist Maria eine Sochter Des himmlischen Thaus / wohl gratia plena, Luc. Rofa quali primo. voller Gnaden / als welche mit dem Seegen des himmlifthen Rore lata. Thaues reichlichft übergoffen. Die Rofen wurde vor Zeiten dem GOtt Luc. 1. Der Lieb aufgeopffert/ und wie anderft? Dominus tecum, der SErr ift mit dir / Bott der herr mit Gottlicher Lieb gang angefiammt. Die Rofen hat wegen ihrer Schönheit den Borgug vor allen andern Blus men / daß sie wol als deren Konigin fan angesehen und verehret wer: Salutatio ben. Und bas nicht unrecht: Benedicta Tu inter mulieres, du bift ge Angelica benedept unter und vor allen Weibern. Die Rof begreifft in ihrer merarofe, Mitten ein gulbenes Eranglein/was Maria? Benedictus fructus ventris tui JEsus , welcher allerheiligste Rahm über Goid und Edelgestein bochft schägbar ift. Die Rof begreifft in fich unterschiedliche Tugenben / den Rranctheiten machtig ju widerstehen / und frafftig ju verireis ben. D was frafftige Mittel erlangernicht durch diefe Marianische Nofen der an feiner Geelen todtfrancte Gunder / da er bittet und betet: Sancta Maria ora pro nobis peccatoribus ? Zur Vollfommenheit der Rosen helffen jufammen Simmel und Erd / jur Berfertigung Diejes furgen Gruß Bebetleins: Ave Maria &c. legen das ihrige ben himmel und Erd/ Der himmlische Sof durch den Ern-Engel Gabriel / Die irrdi Sodalitas Sche Welt durch den Mund der S. Elisabeth/ und der Christ Catholiss Rofarit fchen Rirchen/ daß ich mol fagen fan von der Ert Bruderichafft des D. Roferum. Rosen-Crank:

ConfraternItas RosarII RosetVM est pVrpVreo-rVbens, & CanDens.

Vom Rosen-Crant die Bruderschafft hat roth und weiser Rosen Safft.

So durch die Rosen-Hecken die Garten umzäunt so wohl dienen zur Zier / als zur Beschirmung der Garten / so ist nicht weniger der allers schönste Garten der Christ-Catholischen Kirchen durch den H. Rosens Grang geziert und beschirmet / wie dieses bekräftiget B. Alanus: Colum gaudet, terra kupet, cum dico: Ave Maria; Satan fugit, Infernus

Magna vis in Ave Maria.

16. Sodalitas hac eft ele-Ca Familia Maria & Dominici.

Cant. 6. 4. 3, 9." 17. Eft acies benè ordi. nata. Cant. 4. V. 4.

18. Eft Turris Davidica.

contremiscit, cum dico: Ave Maria; Mundus vilescit, caro marcescit. terror evanescit, cum dico: Ave Maria; Mit Diesem stimmet ein ber hos niaflieffende Lehrer / und besonderer Marianischer Liebhaber S. Bernardus mit diesen Borten: Coelum ridet, Angeli lætantur, Dæmones fugiunt, Infernus tremit, quoties cum reverentia dicimus Ave Maria. Ift also die Erg. Bruderschafft von dem H. Rosen Crank als ein aus ermablte Familie Maria der himmels Konigin / und des groffen Das trigreben Dominici allhier auf Erden/ in welcher/ die leben/werden Gra ben der Marianischen Tugenden / als geliebte Rinder / in welcher / die steiben/ konnen an ihrem ewigen Sepl gar nicht zweisten/als getreueste Diese Erk-Bruderschafft ist wie ein wohlverordnetes Unterthanen. Rriegsbeer / in welchem so viele tausend und tausend unschuldige See len unter der Rriegsfahnen der Himmels-Ronigin fleghafft freiten/ und mit Anführung ihres Vorgängers Dominici der Welt / dem Kleisch/ und dem Seuffel hershafft den Trus biethen. Terribilis ut caltrorum acies. Cant. fexto. Sie ift wie ein ftarcfer Thurn David / ex qua mille clypei pendent, omnis armatura fortium. Cant. quarto. Det mit seiner Vorwehr gebauet ist / daran hangen tausend Schilde / alle Ruftung der Starcken / von welcher farcken Bruderschafft ich wohl sagen fan:

> ArX DaVID ICta sæpè, non DeVICta. Die Burg David in dem Arien offt bestritten halt den Sien.

Bu diesem Thurn Davide haben ihre Buflucht genommen unter ben er ften die PP. Benedictini, als ware es nicht gnug gewesen Treu und Glaus ben angeschworen zu haben ihrem groffen Patriarchen Benedicto. Bu Diefer Marianischen Kriegsfahnen schwuren die PP. Cistercienses, und vermennten in der Marianischen Lieb nicht gnugsam vollkommen zu fenn / fofern fie nicht Mitglieder waren diefer S. Bruderschafft. Diefer Mas rianischen Liebs- Versammlung des S. Rosen-Crang lieffen fich einver-Concursus leiben mit unbeschreiblichem Zulauff Die PP. Franciscani , Carthusiani , ad SS. Ro- Canonici Regulares, beren Zahl ohne Ziehl/welche ihres Benls wegen nicht vermennten ficher zu senn ohne Schut und Schirm des S. Rosen-Crank / welchem fich gante Clofter / gante Stadt / gante Provinsen/ ia Ronigreich mit gesamter Dand einschreiben laffen. Was as

19. farium in . numerabi-

Was folle ich fagen von boben gecronten Sauptern ? Befannt ift Die Marianische Liebsvolle Andacht / und andachtige Marianische Lieb Des Ranfere Friderici Tertii, welcher mehr Freud und innerlichen Groft verfoubren lieffe / wann er horete feinen Namen unter den Darianis fchen Sodales, ale wann man ihn unterthanigft verehrte mit dem arole fen Litul eines Belt-Monarchen / und allerdurchlauchtigften Ranfers. Bleichen Undachte Giffer haben in Diesem gezeigt Die Ravserin Leonora. Maximilianus, & Sigismundus Archi-Duces Austria, Ioannes, & Sigismundus Duces Bavaria, Guilhelmus, & Catharina Duces Saxonia, Fri- Confratres dericus Brandeburgicus Princeps Elector, Ludovicus & Henricus Lant- SS. Rosarii gravii Hassia, Henricus & Joannes Comites Nassovia, und ungablbare tores &c. andere Frenheren Graven und Furften, welche alle nur haben fich mol len einschreiben laffen in Diefe Ert Bruderschafft/ Damit fie mit andern Defto ficherer Das Sieg Cranklein Der ewigen Glorn erhalten mochten. Sa ale diefe S. Ert Bruderschafft in allen Stadten Europa noch nicht aufgericht/lefe ich/ baß fich ju Colln allein einverleiben laffen aus Lowen 4000/ aus Brabant 30056/ aus Gelderland 4000/ aus Holland und Zeland 7830/ aus andern Stadten und Fleiten Europæ ungahlbare andere ju geschweigen, wie bann auch die Romische Dabft, der D. Rirs den Cardinal/ Erb. Bischoff und Bischoff. Das ift euer unfterbliche Chr und Glorn RR. PP. Prædicatores, daß ihr benfelbigen / als eures S. Orbens / und diefer S. Ert Bruderschafft Urheber und Stiffter habt den S. Dominicum, daß ihr von Maria der glorwurdigften Befchirs merin diefer S. Berfammlung ale Huffeher / und wachtfame Birten und Bachter verordnet fend; daß allein in eurem S. Orden biefe Erg. ss. Rofa-Bruderschafft Plas und Ort findet. Und nimmt mich deffen nicht tium, gloria Munder/daß big dahero ein jeder Christiebender Mensch gefucht/ und rum. fuche/ diefer S. Marianifchen Familie zugefellet zu werden/ weilen nicht unbekannt ber flare Ausspruch des S. Anselmi : Sicut à te aversus , ô Virgo Maria! necesse est ut pereat: sic ad te conversus impossibile est, ut pereat. Daß alfo diefer bochft beglückte Dominicaner-Orden wol fagen fan von dem S. Rofen Erans:

O & præsidium, & dulce decus meum! Schon er vom Schutz/ dem feind bieth Trut.

22. S. Rofarium prafidium &

Es hat zwar David gehabt eine Schlingen, mit welcher er ben groffen Rleisch: [1] 3

Rleischthurn Goliath glorreich zu Boden geworffen, aber ein glückseeli. gere Schlingen ift der S. Rosen-Crans / mit welchem der Chriftliche Erbfeind Anno 1571. auf das Haupt geschlagen / daß über die 3000. von der feindlichen Seiten auf dem Plat blieben/wie Pio dem V. Ros mischen Pabst offenbahret worden, da wider die Christliche Armada ber perhoffte Sieg der Ottomannischen See-Macht zu Wasser worden / ba der kleine Chriftliche Sauffen mit dem Rosen Crans auch auf dem wilden Meer veften Ruf gefest, und fo lang hershafft gestritten, big der Feind gesuncken und ertruncken. Ift also die Bruderschafft / die das jumalen eiffrigft den Rofen-Crant ergriffen / und alfo ber ftreitenden Chriftenheit durch das Gebet Benftand geleift, nicht nur ein triumphier. liche Schlingen Davids / fondern auch ein vefte Burg und Schans 4 daß ich wol fagen fan:

SS. Rofagium victoriolum.

#### ArChiConfraternitas Rofarli tVrris est apparatV sVo DitisiMa.

#### Reich sie ift an Wehr und Waffen/ allen Seinden nibt zu schaffen.

24. Thronus Salomonis descriptus,

Der Thron des Konias Salomon ist überaus prachtig gewesen / bank 3. Reg. 10. er ware von dem edelften Belffenbein, überzogen mit dem allerpureftem Gold. Auf Diefem Thron waren 6. Staffel/ worauf beederfeits 6. 20. wen vom reinsten Gold ftunden, und welches ja munderlich , auf einer Seiten waren 2. Band auch von Gold/ Diefe hielten den Gig des Throns. D wie recht. Ihr Ronig und gecronte Monarchen follt wiffen / daß euer Eron und Ehron nicht besser kan erhalten werden / als durch die 2. Sand/ eine ift/ welche den Degen führt/ die andere Sand ift/welche den Rosen- Crang haltet / wol ein guldene Sand! Vespasianus, Domitianus, Trajanus, Adrianus, Gordianus, Valentinianus, Aurelianus, Florianus, Numerianus, Diocletianus, Maximianus, Julianus, Jovinianus, Martianus &c. Romische Ranfer, haben gwar in einer Sand ben Des gen geführt / weil ihnen aber die andere Sand abgangen mit dem S. Rofen- Crant, also hat ihr Eron muffen fallen, ihr Gluck muffen wurms flichig werden ( und ihr Maieftat fpottlich muffen ju Boden fincken; fo rium coro- aber Da der Degen / und da ber Geegen; fo aber da die Lang / und da der Rosen, Crank; fo da das Salve, und da das Ave; so da die Schanks und da der Rofen Crans/diese diese erhalten Thronen und Cronen. Das bat betracht Fridericus der britte Romifche Rapfer / wie Die Stadt Colln

Colln Anno 1475. von den gefahrlichen Rriegs Emporungen wunderbarlich burch den S. Rofen Erang ift erloft worden/hat Diefer Rapfer ein febr fcone Proceffion mit 4. Churfurften angestellt in Die Drediger-Rir chen allda, und mit hochfter Auferbaulichkeit den S. Rosen- Crans gebett/ auch fich in Die Erge Bruderschafft einverleibt mit dem frafftigen Bor Dergiss. haben/hinfuro mider feine Feind / fo wol die Globos, als auch die Globu-Rofario. los zu brauchen. Diefem ift mit hochstem Eroft und Ruken nachgefolgt Ferdinandus der erfte/ der andere/ der dritte/ und vierdte : dem ift nachaes folgt Leopoldus pientissima memoria, Romischer Ranser / welcher in mabrender Belagerung der haupt Stadt Bien von dem Ottomannie schen Erbfeind / nicht allein alle gehörige Unstalt gemacht zu einer Gegenmehr / fondern auch feine Armee unter Den Schus der übergebenedenten Mutter & Ottes zu Daffau eiffrigst befohlen hat. Bleibt also mahr und flar von diefer S. Bruderichafft:

#### PræstantiVs SoDaLitatIs propVgnaCVLVM. Win sehr veste Burg sie ist/ lacht des Leinds Gewalt und Lift.

D. Arefius mablte zu Chren des B. Nofen-Crans eine Becken mit weiß und rothen Rosen schon durchflochten mit diefer Benschrifft : Prafidio, & decori, oder Fortitudo & decor. Beede Rrafft und Eugend des B. Rose 17. fen Erang hat erfahren der groffe Rapfer Carolus V, dellen Eriumph und Rofarii vir-Sieg fo viel/fo groß und herrlich fennd / daß fie mit feiner geder gnugfam tutem exfonnen vor die Augen gestellt werden. Diefem glorwurdigften Rapfer ift portus eft gewißlich der B. Rofen Erank gewefen prafidio, jum Schuk und Schirm Imp. gegen alle feine Reind / und unter feinen Freunden gur Bier und Blory. Bum Zeichen und Zeugnuß der groffen Undacht Caroli V. Imp. wird noch auf beutigen Lag gezeigt in Collegio Wettenhulano desselben Rosens Grank / Deffen Rorner fo wol durch taglichen Gebrauch gant verschlieffen /: als wegen ber Antiquitat febr herrlich / in der Bahl 33/ in der Materi vom Blutstein fennd. Un diesem hanget ein Bild Wfenning / auf welchem die eine Seiten vorftellet die Bildnuß Diefes unüberwindlichen Ranfers mit bem Mort Carolus . Die andere aber einen Romischen Aldler / auf besten Cujus rokamenfachen Ropff zu sehen das S. Crucifit/mit diefer Benschrifft: Milerere riem relermei Deus. Reben beeden Seiten des Aldlers fennd ju fehen die beede vatur in Saulen Caroli, mit dem gewohnlichen Symbolo: Plus ultra. Qondiefem Wettenho-Siegeund Seegen-reicheften Kanfer follen wir lernen / wie wir uns ge- fano.

gen unfere Feind fiegwurdig / und unferen Freunden ruhmwurdig ma-

chen follen.

Es ift ju glauben/baß die Dornftauden/in welcher dem Abraham ber Widder gezeigt / auch Rofen gehabt. Diefer Bidder ift ein Fie gur gewesen aller Beiftlichen und Religiofen, als welche auch ein Opfe fer fennd unter den Dornern der ftrengen Oblervanz , und ftater Cae ftenung. Es fennd aber diefe auch zugleich unter den Rofen / jumalen fein einiger Orben / ber ben S. Rosen-Crang nicht liebet; bann von Der Zeit an / daß der S. Dominicus über die hundert taufend Reter burch den S. Rosen-Crang befehret / da fich alle Glocken ju Tolola bon fregen Stucken feibft geleut haben/wie er bas erftemal ben S. Ro. fen Erang geprediget/ von berfelbigen Beit an/ba der feelige Alanus nicht hat fonnen gnug aufjeichnen nur Die Wunder / welche burch ben 5. Rosen: Erant sepnd gewürckt worden / hat diese Marianische Andacht ben allen Beiftlichen bergestalten jugenommen / daß nicht ein eingiger Orden ift / welcher nicht ein oder das ander Bunderwerch zehlet / fo Da feine Ordens Leut durch den S. Rofen- Crang gewürcket. Es rede allein vor 1000, und 1000, andere Antonius de Probes Ord, S. P. Francisci, ein sonderlicher Liebhaber Maria, welcher auf der Reif nach ber Stadt Vincenz in einem groffen Plagregen feinen Rofens Crang auf den Ropff gelegt, und fich Maria anbefohlen, wordurch dann geschehen, daß er in Mitte des Plagregens von allem 2Baffer befrept / und von Dem geringften Eropfflein nicht ift berührt worden.

D wann Diejenige aus ihren Grabern mit dem verftorbenen Lagaro wieder follten auferstehen jum Leben / und vor und erscheinen / Die vor Beiten Mits Sodales gewefen/ was wurden fie anderft fagen/ als : Duns Gluchfeeligen, die wir unter den Mitbrudern des S. Nofen-Crang gelebt / damit wir nicht ungluctfeelig fterben mochten; in Diefer troftrei chen Ert. Bruderschafft haben wir bekommen die erfte Soffnung unferes gewiffen Benle/in Diefer haben wir erhalten bas Schnee-weiffe Rleid der Unschulb / und daffelbige gezieret mit allerhand schonen Lugenden in diefer haben wir die Schandfierten unferer Geelen durch die übers fluffige Gnaben-Baffer abgewafchen burch biefe feynd wir worden erftlich liebe Kinder Maria, und barauf angenehme Diener Gottes, und Mit Erben der ewigen Glory. Daß wir Berzeihung unferer Gunden erhalten/ift die Gutthat Diefer S. Bruderfchafft/ daß wir bas ewige Leben

erworben/baben wir berfelbigen ju bancfen.

Refarium

miraculis

clarum.

Multum ef-Scax.

Was solle ich sagen von der grossen Hilf und Stärck / welche durch den H. Rosen-Crank ist von Maria ertheilt worden gegen sicht. 31. und unsichtbarliche Feind? Bekannt ist / daß die bose Feind noch zur Contra Beit des H. Dominici haben müssen bekennen / und aussagen gezwunk gener Weiße aus einer besessenen Person/ daß niemand könne verdammt auxilium. werden / welcher in Ubung des H. Rosen-Crank verharret / auch sepe die höllische Herrschung nach dem H. Creuk durch nichts also geschwächt worden / als durch den H. Rosen-Trank dahero so gut/ als David mit fünst Steinen in seiner Taschen ist ausgangen wider den grossen und übermüthigen Goliath / als kan nicht weniger ein Marianischer Christ sich vor dem höllischen Goliath wehren mit den fünst Seseklein des H. Rosen-Crank / und hat dieser Königliche Psalmisk können den Teussel keddit vieriggen aus dem Saul mit seiner Lauten/ wie viel mehr werden die höll Davides. lische Larven vertrieben durch den H. Rosen-Crank.

Noch jur Zeit des H. Dominici hat ein gewisser Herr dem Teufschlo in sichtvarer Gestalt ihme nachgestellt den hölzernen Rosen. Trank an den Hals geworsen / darmit diesen schwarzen Prahler zu Boden gezogen / mit Füssen getretten / und ihme solche gute Püss und Stöß versetzt / daß dem Teufsel allemal hernach gegraust / und sich nicht mehr bliefen lassen; Nachdem auch gedachter Tavalier diese seine Geschicht an die Mauer eines sehr herrlichen Schloß/ so wegen Ungestümsen der höllischen Geisser nicht konnte bewohnt werden / mit Farben auf allen 4. Ecken hat lassen entwersen / hat solches den verdammten Gässen und Geistern einen solchen Verdruß verursachet / daß sie mit großen Getöß und Heulen besagten Platz geraumt haben. Kan also wohl sagen von dem Heil. Rosen Trank / was von der Kosen der Chronitt:

Vt apes oDore sVo DeVote attrahlt, sIC araneas DeCore sVo retrahlt. Lin Speiß den Bienen/ ein Spieß den Spinnen.

O wie offt hat dieser Marianische Rosen-Crang den höllischen Kothe Käfern durch den starcken Sugend-Geruch Krasst und Muth benoms men / daß sie schimpflich weichen mussen / wo sie nur denselbigen gesehen / oder beten horen? Wie viele seynd dardurch gleichsam aus dem Machen

34. Multorum bonorum radix,

Nachen des Teuffels wieder heraus gezogen / wieder gebracht worden auf den Weeg des ewigen Lebens? Wer weiß nicht / daß durch den selbigen unheplbare Kranckheiten curirt, die Unfruchtbarkeit der Felder in Fruchtbarkeit verändert / die Pestilenhische Kranckheiten vertrieben/ unter den Uneinigen Fried und Sinigkeit gestisstet / alles Ubel von Land und Leut weit verjagt / und alles Guts bengebracht? Kan also demselbigen wol zusügen das Lemma, welches Bartholomæus Rossus den Rossen zugeseht: Redoléntque, sanántque, als wollte er sagen:

#### 21m Geruch sie seynd sehr machtig/ und zu heylen auch sehr kräfftig.

35. Diluvium expit minui quando.

Gen 8.

Nachdem der gerechte GOtt zu Zeiten Noe das aller Orten eingerischen Venus-Feuer mit Wasser/und zwar mit dem allgemeinen Sundsstuß gesöschet / hat sich endlich der strenge GOtt wieder lassen erbaremen; Wann aber hat der Zorn GOttes wieder nachgelassen? Nach 150. Tagen ist GOtt dem Herrn der grimmige und gerechte Zorn vergangen: Caperunt minui post centum & quinquaginta dies. Gen. oct. Wer weiß/ob nicht diese 150. Tag haben bedeut die 150. Englicsche Grüß / so da sennd in dem gangen Hosen Crang / und Psakter?

Gewiß ift es doch / daß sich nach solchen der Born Gottes legt / und Er fich des Gunders wieder erbarmt / bann hat die Efther den Brimmen des groffen Konigs Usveri befanfftiget / wie fie ihn gebetten mit gang rößlichtem Ungeficht : fo wird nicht weniger der arme Gunder den Zorn GOttes abwenden / wann er fich mit dem S. Rosen-Crans vorstellen wird. Gewiß ift es/ daß ein Jungling in einer Lodte Gund gefforben / weil er aber taglich ben S. Rofen-Crant gebett/ fo dann hat ihn Gott nicht laffen verdammt werden/ sondern durch Bors forg seiner übergebenedenten Mutter ihn wieder jum Leben erweckt / bif er ein Reu-volle Beicht abgelegt. Ita Cantiprat. Gewiß ift gleiche falls / daß durch Bulff und Benstand Maria ein Cheweib / die ihr aus Eiffersucht felbsten den Sals abgefchnitten/ wieder jum Leben fommen/ und bekennet / daß die Errettung von der ewigen Berdammnuß fene bem S. Rofen-Crang jugumeffen/ beffen ihr Chemann ein eiffriger Liebs haber ware. Gewiß ift es / baf ein Romanische Catharina, ein Engel landische Helena, und viele 1000. andere groffe Gunder und Gundes rin burch den S. Rosen-Crank sepnd befehrt worden / und folgsam durch

36.
Multi per
\$S. Rolarium ab interitu confervati.

durch den Busweeg in das ewige Batterland gelangt. Gewiß ist alfo/ und gewiß bleibts

HæC Rosa mos MVnIt, CeV Seps, & DensIVs VnIt \* DVLCIs oDore faVet, Dote nIVaLIs aVet.

37. Maria Rofe muniens, & unions.

Diese Roß thut uns umgeben/ als ein vester Jaun/darneben uns verthädigt/ und verstrickt/ mit Geruch gant suß erquickt.

O Maria! du glorwürdigste Königin des H. Rosen-Erank! indem wir heut dir den H. Rosen-Erank demuthigst ausopsfern / erzeige deine Macht gegen die Feind / dann dubist/ quæ sola cunctas Hæreses interemisti in universo mundo, helsse der lieden Christenheit/ erzeige deine Guigkeitgegen alle Arme/ Krancke/ und Nothleidende/ dann

du bift Salus infirmorum; das bitten und hoffen wir gusammen / Amen.





# Anmerckungs = Register des dritten Theils.

F. hedeutet Festum, v.g. Dominici, Rosarii, Portiunculæ &c. Die Marginal - Zahl zeigt sich selbsten.

**A.** 

Mit der weltlichen Obrigteit. F. Dedic. n. 10. muß keine Person ansehen. F. D. 12. Muserwählt febr wenige. Zodiac. Chrift. n. 1, 2, 8, 9. Augustinus klaget fich felbsten an. F. August. 1. ist nicht gnugsam zu loben, ibid. 2. deffen Lobspruch. ibid 3, 20. Aurelius genannt / warum : ibid. 4. ift eine Sonn. ibid. 5. gebohren zur Zeit Pelagii, ibid. 6. ift ein Zammer der Reger. ibid. 7, 25. ein anderer betehrter Paulus. ibid. 9. zweymal gebobren, ibid. 11. gestehet seine Sund offentlich. ibid. 12. ertennet sich vollkommen. ibid. 17. ist ein Cherubim und Seraphim. ibid. 21. deffen Zern vertreibt die Rener. ibid. 23. fpringt auf 3um Wort der allerheiligsten Dreyfaltigeeit. ibid.24. von ihme haben alle gelernt. ibid. 26. ist ein guldener Leuchter, ibid. 27. Deffen Lieb gegen JEfum/ und Mariam, ibid. 28.

#### Unmerchungs : Register

ist ein Rosen/Stock. ibid. 29.
blühet noch heut in den Seinigen, ibid. 30.
durch eine Stimm bekehrt. ibid. 31.
dessen Liebs/Seussgrev. ibid. 22. &F.S. Ignatii 21.

B.

Barcellona belägert. F. Caroli. 23.

dessen Belägerung aufgehoben. ibid. 24.
der Bäumen Reichstag. F. Rosarii, 7.

Beicht macht schön. F. Portiun. 23.
deren Tugbarteit. ibid. 24.

Benjamin was es sage. F. August. 10.

C.

Carolus Borromæus durch ein himmlisches Liecht vorgezeigt. F. Car. 4.

ist eine Sonn und Regenbogen. ibid. 5.

Anagr. Sol sum, âb arcu eróro. ibid. 6.

groß von Stammen und Würden. ibid. 7.

ist sehr demuthig. ibid. 8, 12.

ein Liebhaber der Englischen Reinigkeit. ibid. 9.

gang sansstmüchig. ibid. 11.

und freygebig. ibid. 13.

theilt alles unter die Irmen. ibid. 14.

in der Irbeit unverdrossen. ibid. 15.

gegen sich sehr streng. ibid. 16.

gedultig / ibid. 18.

ist unser Sürsprecher. ibid. 19.

Carolus. Anagr. Sol arcu. ibid. 20. O clarus; cur sola? ibid. 43.
Carolus Sextus Imperator. Anagr. Ut sol ex arcu maris persto. ibid. 21.
ist ein Sonn im Zeichen des Spannischen Löwens. ibid. 22.
wird zum Römischen Rayser. ibid. 26.
welcher in der Zahl. ibid. 27.
erhalt einen Erg. Zergogen. ibid. 28.
ist nie ohne Trübsal. ibid. 29.
ist friedliebend. ibid. 33.

Carolus V. großmuthig. ibid. 34-

[D] 3

Caro-

#### des dritten Theils.

Carolus V. ist fromm und gerecht, ibid. 35.
Victorios. ibid. 36.
Resigniret alles. ibid. 37.
Christo folgen wenige, Zod. Christ. 10.
Christus erweicht das Zerg Petri. F. Port. 6.
311 dessen Andlick steher der Sünder auf. ibid. 8.
ist ein verzehrendes geuer. ibid. 25.
bittet um Vereinigung der Zergen. F. Ros. 5.

D.

Democritus allzeit lachend. F. Port. 20. Lin Dieb wie abzuhalten, F. Domin. 22. S. Dominicus ein Zund des Zeren. F. Dom. 1. ift eine Saul der Kirchen, ibid. 2. ein glangende Sonn, ibid. 2. ein Cherubim. ibid. 4. ein Beschüger seines 3/Errn, ibid. 6. schon in Mutterleib ein Zundlein, ibid. 7. liebreich gegen die Arme, ibid. 10. gegen die Rener ftreng, ibid. 11. ein anderer Elias. ibid. 12. machtig in Bekehrung. ibid. 13. erwecket 3. Todten, ibid. 15. dessen Speiß, ibid. 16. ist allen alles, ibid. 17. febr demuthig, ibid. 18. Deffen Rleid im fittlichen Verstand, ibid. v. 19. Beigt an sich einen Stern, ibid. 20. ist ein Zund / und Latern. ibid. 23. ist das Zery des geistlichen Leibs, ibid. 25. wacht vor die Kirchen. ibid. 26. dessen 3. Orden der Kirchen sehr nüglich. ibid 27, 28. ift der himmlische Syrius. ibid. 29.



EJhvogel den Weltlichen vorgesett von Zachao. F. Dedic. 9.

#### Unmerdungs : Register

Elisabetha. Anagr. Etali habes. F. Caroli. 43.
Erkanntnuß seiner selbsten macht jung. F. Aug. 18.
ist beschwerlich. ibid. 16.
macht GOtt erkennen. ibid. 15.
macht gegen sich selbsten einen Verdruß. ibid. 14.
macht das muthige Pferd demuthig. ibid. 13.
Esau der Sund wegen von GOtt gehasst. Zod. Christ. 4.

8.

Kener gelodt. F.S. Ignatii. 2.
vertreibt die Linsternuß. ibid. 3.
Francisci Seraphici Verlangen. F. Port. 1.
siehet JEsum und Mariam. ibid. 2.
ist ein Seelen Lisserer. ibid. 3.

**3**.

Dieler Gebet ethört. F. Car. 41.
Im Geist sollen wir aussan. Zod. Christ. 20.
Zeichen der Gnaden/Wahl. ibid. 18Unser Gott ein Gott der Gütigkeit. F. Port. 12.
hat sonderbare Sympathi zu dem Sünder. F. Magd. 18.
Götter der Römer unzahlbar. F. Port. 9.
welcher andern vorgezogen, ibid. 11.
Der Englische Gruß ist sehr kräftig. F. Ros. 15.
ist ein lautere Rosen, ibid. 13.
Der Guten seynd wenig/ der Bösen aber viel. Zod. Christ. 14.

5.

Diele Zeilige zittern in dem Todt. Zod. Christ. 17.
Heraclitus allzeit weinend, F. Port. 20.
Lob des menschlichen Zetzens. F. Dom. 24.
Zig kommt von dem Liecht. F. Dom. 14.
Zund des Zeren seynd die Prediger. F. Dom. 8.
Zaushund verfolgt die Fremde. F. Domin. 9.
Ein guter Zund tragt alles seinem Zeten zu, F. Domin. 28.

## des dritten Theils.

3.

JEft füß Gnadenreich. F. Magd. 21. S. Ignatius Loj, ein Seuer, F. Ignatii. 1. Ignatius Anagr. Tua ignis. ibid. 4, 5. erleucht die gange Welt, ibid. 6. gibt fich selbsten den Mamen. ibid. 7. wird verwundt, ibid. 8. und betebrt. ibid. 9. wird von der Christlichen Welt um Zulff begehrt, ibid. 10. gebet in eine Zolen. ibid. 11. wohin alle einsteladen, ibid. 12. thut ftrenge Luß, ibid. 13. allzeit mit zu GOtt erhabenem Gemuth, ibid. 14. ift ein groffer Seelen Lifferer, ibid. If. der vornehmste Zevden Bekehrer, ibid. 16. ift in den Seinigen durch die gange Welt ausgetheilt, ibid. 17. deffen Lieb zu GOtt mann rein, ibid. 20. ist ein anderer Gedeon, ibid. 22. ist ein Lucern / und Wegrauch. ibid. 23. dessen Liecht bestritten von 4. Winden, ibid. 25, 26, 27, 28. ift der Welt Pharos. ibid. 30.

Jungfrauen tractivet mit Dauben. F. Ded. 13. denen ist aller zürwig zu fliehen, F. Ded. 14. mussen blind seyn. F. Dedic. 15.

R.

Wer sich nicht kennet/veraltet. F. August. 19, 8.
Reyer seynd Wölff. F. Dom. 21.
Rinder reich. F. Caroli. 44.
Rirch Christi ein Paradeiß. F. Dom. 5.
Rnecht und Mäyd tractiret Zachäus mit Rindsleisch, F. Dedic. 18.

L.

Welches Land die beste Sitten und Gebräuch, F. Ded. 4.

Lerchen

Unmerdunge : Register

Lerchen werden den Priestern von Jachao vorgesett, F. Ded. 7. Loben GOtt, ibid. 8.

M.

Vereinigte Macht durchdringer. F. Caroli. 40.
Magdalena ist ein Regenbogen. F. Magd. 1, 6.
hat zwegerley Salben. F. Port. 14.
wird bekehrt. F. Magd. 8, 12.
deren Lob. ibid. 9.
was in Anagrammate. ibid. 11.
ist ein Lyptischer Fleischhafen. ibid. 16.

ein guldene Schaalen. ibid. 17. ein andere / wie? ibid. 22.

Mahlzeiten Schmahlzeiten. Fest. Ded. 2. sevnd unglückseelig. ibid. 3.

Maria eine Roof / und Thurn Davids. F. Ros. 1.
eine Roof / die vereinigt und beschügt. ibid. 37.

Der Mensch gebohren zur Arbeit. F. Dedic. 19. Die Mitten ist zu halten. F. Car. 17.

N.

Moe Zeiten seynd wieder ankommen, Zod. Christ. 13.

D.

Zaus Besterreich wird beständig stehen. F. Car. 42.
ist nicht ohne trübe Wolcken, ibid. 38.
Groß in Grossen, ibid. 39.

Р.

Pantheon warum auferbaut. F. Port. 10.
Port 3um Zimmel sehr eng. Zod. Christ. 5.

Portiun-

#### des dritten Theils.

Portiuncula was. F. Port. 4. Drediger seynd Bund des Beren, F. Domin. 8. Driesterliche Wurde mehr dann Ronigliche. F. Dedic, 6.

M.

MEgenbogens Urfprung, F. Magd. f. dessen Lob. ibid. 7.

ist vierfarbin, ibid. 10.

Rosa so viel als roresata. F. Ros. 12. Die Englische Roof erwachset zum groffen Rosenstock. bid. 11. Rosencrang/Bruderschafft ift ein veste Stade. ibid. 4. Rosencrany Würckungen. ibid. 9.

dessen Beschirmerin Maria. ibid. 10.

Rosencrang/Bruderschafft ein Rosen/Zecken, ibid. 14. ist starck und schon, ibid. 22. die Ehr der RR. PP. Predicer, ibid. 21. der einverleibt groffe Geistenno Weltliche, ibid. 20. ist ein auserwähltes Volck Maria, ibid. 16. ein wohlgeordnetes Rriegsheer. ibid. 17. ein Thurn David, ibid. 18. an den Brudern ungablbar. ibid. 19.

beschützet die Cronen, ibid. 25. ist Siegreich. ibid. 23. Dundervoll. ibid. 29. febr trafftig. ibid. 30. machtig gegen alle geind, ibid. 31. bevlet alle Kranckheiten, ibid. 34. vertreibt die Teuffel. ibid. 33.

macht sieghaffte Davides. ibid. 32. erhalt vom ewigen Untergang. ibid. 36. dellen Krafft erfahren Carolus V. ibid. 27. dessen Rosencrang aufbehalten, ibid. 28. dessen viele Liebhaber, ibid. 26.



Momonis Begehren, F. Port. 1. dessen Thron, F. Rosarii. 24.

#### Anmerchungs Register

Seelig werden wenige / auch so gar nicht der tausendste, Zod. Chrift.

Sirten werden nicht gebeffert. Zod. Chrift. 16.

Socii Jesu seynd Gesellen des Liechts und Leydens, F. Ignatii. 29. Der Societat Well Lob. F. Ign. 18.

hat ihr Auftommen vom Mahmen JEft. ibid. 19.

Die Sonn geht geschwind von einem Tropico in den andern, F. Car. 25. wie in allen Zeichen, ibid. 31.
3erschmelgt den Liß. F. Port. 5.
macht die Blumen wieder lebendig, ibid. 7.

Stadt was sie seye. F.Ros. 2. wolter vest. ibid. 3.

hat einen Schugheren vonnothen, ibid. 6.

Sünder ein russiger Zafen, F. Port. 26. F. Magd. 15. dessen Bekehrung. F. Magd. 15. muß ein anderer seyn, ibid. 20.

Sündfluß wann er abgenommen. F. Ros. 35.

### T.

Temeswar wird eingenommen. F. Caroli. 30. Mächtliche Träum nicht allzeit zu verwerffen. ibid. 1. seynd in der Schrifft unterschiedlich, ibid. 2. deren wahre Auslegung, ibid. 3.

## V.

Seinen Untergang schreibe sich einjeder selbsten zu. Zod. Christ. 3. Vorsichtigkeit ist vonnothen, F. Dedic. 11.

## W.

Zugen/Wasser das beste, F. Port. 13.
Den breiten Weig laussen die meinste, Zod. Chr. 19.
Die sieben Weisen. F. Ded, 5.
Besser ists mit Wenigen salvirt werden. Zod. Christ. 7.
4. Zauptwind, F. Ignatii. 24.
Die Wittwentrachirt von Jachao mit Turtels Dauben, F. Dedic. 16.
wie sie sich zu verhalten. ibid. 17.

 $\Omega$  2

#### des drittten Theils.

3.

32chåi Zaus geschicht Zeyl. F. Dedic. 1.
Bußzähren geben das Leben. F. Port. 15.
deren Gewalt. ibid. 16.
geben das Zeyl. ibid. 17.
seynd ein Schwamm. ibid. 18. & F. Magd. 4.
Zähren der Lieb. F. Port. 19.
löschen alles aus. ibid. 21.
reden für uns. ibid. 22.
bringen Gnad. F. Magd. 2.
seynd der Engel Wein. ibid. 3.
seynd Schmerzens/Töchter. ibid. 13.
machen sauber. ibid. 14.

#### ENDE.







25 Greph.
61 Tabak
65 Med Min In.
104 Rose
118 St Frangisher. JA723 8848V pts. 2-3 USB Erregil

